

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Im. Kant Der Ctroit der Coor

Streit der Facultäten

# MARSHALL MONTGOMERY COLLECTION



Montgomery 4 ± 5





who whow

Der Streit der Facultäten.

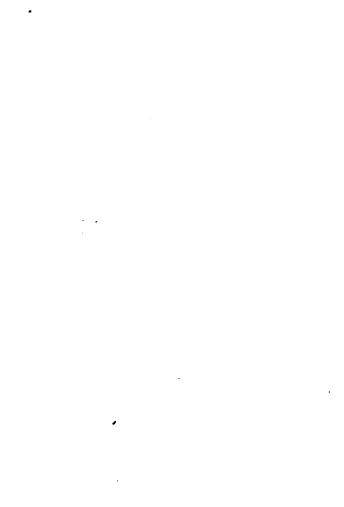

## Der Streit der Facustäten

in drei Abschnitten

pon

#### Immanuel Kant. .

Text ber Ausgabe 1798.

Herausgegeben

pon

Rarl Rehrbach.

Beipzig.

Drud und Berlag von Philipp Reclam jun.



#### Borrede des Derausgebers.

Die Schrift: Der Streit ber Facultäten in 3 Abichnitten erschien 1798 bei Nicolovius in Königsberg. Kant
hatte die einzelnen brei Abhanblungen, aus bemen sie besteht,
unabhängig von einander und in "verschiedener Absicht,
auch zu verschiedenen Zeiten" abgefaßt. "Späterhin habe
er erkannt, daß diese brei Ausstäte sich zur spstentin habe
er erkannt, baß diese brei Kussiaben ließen, dessen Kendenz
es sein könne, den Streit der unteren Facultät mit den
brei oberen baranstellen.

Der 3. Abschnitt des Streites der Facultäten: "lleber die Macht des Gemitthes, durch den blogen Borsat seiner trankfaften Gefühle Meister zu werden" war turz vorher in dem von Hufeland berausgegebenen Journal für die praktische Heilunde (Jahrgang 17984) Bb. V. 4. Stild

6. 701-751) ericienen.

Dieser 3. Abschnitt ift noch öfters separat erschienen (s. 6. 13 Bibliographie ber Drucke); wöhrend das ganze Werk, außer in der Lieftrunkschen Musgabe von Kants versnischen Spriken und in den Gesammtansgaden der Kant'ssichen Werken, niem als wieder aufgelegt worden ist. Wahrscheinlich ist die Originalausgade in so ftarker Auslage gedruckt worden, daß sie selbst bei gutem Absahe vor dem Erscheinne der ersten Gesammtausgade der Kant'schen Werke nicht vergriffen wurde. Rosenkranz berichtet, daß im Jahre 1832 bei der Berkeigerung des Ricolovins'schen Berlages noch 1100 Eremplare vorhanden waren.

9) Begen blefes Abbrudes gerieth Ricolovius ber barin einen biebifchen Rachbrud fab mit Tieftrunt in Zwift (cf. Kants fammtl.

23. ed. Rojentrang, Bb. I S. XXVIII. unb B. X. S. VI).

<sup>1)</sup> Rofentrang giebt fälschlich bas Jahr 1796 an. Bgl. J. Kants samttl. B. ed. Rofentrang, Bb. I, S. VI. Hartenstein (Ib S. VI), welcher Band und Seitenangabe wie oben angiebt, brudt 1797. (Bb. V bes hufelanbichen Journals, wie er mir hier vorliegt, trägt die Ichresach 1798).

#### Ein handschriftliches Fragment vom Streite der facultaten.

Auf der Königsberger Universitätsbibliothet befindet sich in einem 15 Stild umsassen Convolute, daß die Aufschrift trägt: "Aleine Concepte von Kants hand. (Gelauft auf der Bilderauction des Prof. Gensichen.) ein handschriftliches Fragment vom Streite der Facultäten.

Ans ben Mitthellungen, welche mir herr Bibliothekar Dr. R. Reide in Winigsberg über bas Fragment, welches er auf meine Bitte bin so freundlich war mit ber Editio princeps zu collationiren, zuzusenden, hebe ich bas Fol-

genbe beraus.

Die Handschrift umfaßt 6 Blatt 4°, wovon 10 Seiten beschrieben sind. Dieselbe beginnt in dem Texte vorliegender Ausgabe anf S. 65. 3. 11 u. 10 u. 1. 1) "Decrete in Ansehung gebranchlicher (gebrechlicher) . . " sie schließt mit dem Ende von S. 80. "... der Argierung gänzlich entzieht."

(Tert.) . . . "nun ber Staat ficerer?" (Unmert.)

Die Baubschrift erweist fich gang entschieben als eine, und zwar wenig werthvolle Abschrift bes Kantiden Originals. Dieser Umftand hat mahrideinlich verursacht, bag Rant fie nicht in ben Drud gegeben bat. Der unbetannte Schreiber bat Bieles nicht recht lefen tonnen, auch bie Abbrebigturen Rants nicht immer verstanden. foreibt Rant fiets "tein" (mit einem Satchen an bem "n") für "teinen", ber Copift foreibt in biefen Fallen, obne auf ben Sinn ju achten immer "fein". Auch in ber Bebanblung ber Orthographie weicht er von Rant ab. Ginige Beispiele mogen genugen: "Tath," "ballt," "mittelbahr," "ben" fatt "benn", (Rant läßt ben Strich über ben "n", um bie Doppeltonfonang anzugeben haufig weg, baber ber finnlose Rehler bes Abichreibers), "befteth", "Sponer" gatt "Spener", "warben", rabicore" fatt "rabicale", "Binlendlichteit", "berausgebrendt". — Defters find falfche Borte fubstituirt, 3. B.: "febende" far "ftebende", "Bieber" far "Bibel" (S. 77, B. 14 b. u.), "ja" far "je" (S. 77, 3. 11 v. u.), "Regierungsfache" für "Regierung Sache"

<sup>1)</sup> Es ist hier und im Folgenben immer bie Paginirung ber vor. liegenben Ausgabe angegeben.

(S. 79, 3. 11 v. u.) "bamit ber nütliche Burger" . . . für "er nütliche Burger" (G. 80, 3. 2 b. o. b. Mum.).

Berr Dr. R. Reide verzeichnet noch folgenbe Barianten. welche theilweise einen gang falfchen Text geben, theilweise nur unbebeutenbe ftiliftifche Barianten finb:

S. 65, 3. 10 v. u. "gebrauchlicher" fatt "gebrechlicher". 6. 65, 3. 4 v. u. "Gnabenbezeichnung" fatt "Gnaben-

bezeigung".

6. 67, 3. 16 u. 17 v. o. jehlen bie Worte: "ber Gintheilung nach".

S. 67, 3. 18 b. o. fehlen bie Borte: "Superftition ober".

- S. 67, 3. 19 v. o. "entgegengeseth" fait "entgegen". S. 67, 3. 7 v. u. fehlt bas Wörtchen: "nun". S. 67, 3. 4 v. u. "erbentbar" fatt "ertembar".

S. 68, 3. 8 v. u. (Eert) "als" fatt "für".
S. 68, 3. 6 v. u. (Tert) fehlen bas Wort: "Aeugerliche" und die folgende Parenthese.

S. 69, 3. 7 v. u. "Separatiften" fatt "Separatiom". S. 70, 3. 8 v. o. "boch einmal" fiatt "eiumal boch".

S. 70, 3. 16 v. o. "Religion felbft verrathen" fatt "Religion verratben"

Ethins detructed

6. 73, 3. 20 v. u. "(con fo" patt "fo scon".

6. 78, 3. 20 v. u. febst "aber".

6. 74, 3. 11 v. o. febst "um".

6. 74, 3. 12 v. o. febst "Princip".

6. 74, 3. 9 v. u. febst "(moeror animi)."

6. 76, 3. 12 v. o. ift patt sci.

S. 76, 3. 12 v. o. ist fatt set. S. 76, 3. 2 v. u. (Lext) "abstehenden" fatt "abstechenben".

6. 76, 3. 8 n. 9 v. u. (Anm.) fehlt bie Parenthese. S. 77, 3. 15 v. o. "aus" statt "von". S. 77, 3. 16 v. o. fehlt "aus ihnen". S. 77, 3. 1 v. u. fehlt "bätte". S. 78, 3. 16 v. o. fehlt "ober wohl gar seine Wahrbeit ju bezweifeln".

6. 80, 3. 10 v. u. (Tert) fehlt "nicht".

Rant bat nur einmal eine Bemertung jugefest. 6 65 hat er vor ben, einen neuen Abschnitt beginnenben, Worten: "Auf folde Beise muffen . . . " (3. 2. v. u.) auf ben Rand ber hanbichrift geschrieben: "Bon ber authentifden und ber boctrinalen Auslegung ber Bi= bel."

Außerbem vermuthet herr Dr. R. Reide, bag Rant und nicht ber Abichreiber bie folgenben Borte unterftrichen babe, bie in ber editio princeps nicht gesperrt gebruckt finb:

S. 66, 3. 13 v. o. "eigentlich Religion". S. 66, 3. 14 v. o. "feine Sectenverschiebenbeit".

S. 67, 3. 6 v. u. (Tert) "jufallig". S. 67, 3. 5 v. u. (Tert) "Rothwenbigteit".

#### Grundtest.

Die vorliegenbe Ausgabe bes Streites ber Facultaten ift mit Ausnahme ber in ben Abschnitten "Orthographie", "Tertveranderungen" augegebenen Mobificationen Abbruck ber im Berlage von Nicolovius in Königsberg im Jahre 1798 erschienenen Originalausgabe (A).

#### Orthographie.

In folgenden Källen ift ber Text ber Originalausgabe (A) in orthographischer Sinfict verandert worben.

Es ift gefest worben: a - ftatt - aa in: Maaß (A: Maas).

e - fatt - a in: Grenze (A: Grange).

e - fatt - ee in: Geligfeit, beschwert, Beschwerbe (A: Seeligkeit, beschweert 2c.).

et — flatt — au in: creignen (A: eräugnen).

et — flatt — eu in: breist (A: breust).

f - patt - ff in: Gefcatt, Befcaftigung (A: Ge-fcaffte, Befcafftigung; aber nicht conjequent).

ff - fatt - f in: Eröffnung, trifft, Begriff, Soffnung

(A: Eröfnung, trift 2c.).

i - ftatt - v in: bei, beibe, feierlich, frei, Gefchrei, be, Beiland, Meinung, Barthei, Bolizei, fein, zwei; in ben Ableitungsfilben ei und lei (A: ben, beube, feper-

lich 2c.).

t - natt - c in ben Bortern griechischer Abkunft: fritisch natt critifd, Braftifer fatt Bractifer, Ranon fatt Canon, Syntretift fatt Syncretift 2c.

R - fatt - Cin: Rlaffe, Rangel (A: Claffe, Cangel). I - fatt - d in: Eptlen und Epicoffen (A: Codlen,

Epicoffen).

n - fatt - un in: barin, worin, inwohnend (A: barinn, worinn, innwohnenb).

A - ftatt - C in: Birlel.

3 - flatt - t in: reigen, anreigen, Spagiergang (A: reiten, Spatiergang).

Das h ift ausgelaffen worben in: nachzuspühren, Offen-

bahrung, gebohren, Stöhrung. Die Schreibweise Pietism, Judaism, Kriticism, Raturalism ac. ift in Bietismus, Judaismus, Rriticismus, Naturalismus 2c. verwandelt worben.

Die mit griechischen Buchftaben gebruckten Borte

murben accentuirt.

Die Schreibweise Bermenevtik, therapevtisch ic. ift in

Bermeneutif, therapeutifc verwandelt worden.

Abjectiva, Numeralia, Pronominalia, Parti-cipia und Jufinitive, welche als Substantiva gebraucht werben, find mit großen Anfangebuchftaben gebrudt worben.

Die von Eigennamen abgeleiteten Abjectiva find mit fleinen Anfangsbuchstaben gebrudt, alfo berinlische Arbeit natt Bertulifde Arbeit: grofibritannifd flatt Grofibritannifc.

Es ift ferner gefett worden:

Angebeiben fatt angebeben, Sanbelne fatt Sanblene, Ratarrh patt Ratharr, Borgellanlaben patt Borgellanlaben, savoir faire natt scavoir faire, fattfinden 2c. für Stattfinben.

Anmerlung. Diefe orthographischen Bestimmungen begieben fich nicht nur auf bie vorftebenben Borte, fonbern auch auf beren etwaige Composita und Derivata.

#### Interpunction.

Die Abweichungen, welche vorliegende Ausgabe hinsichtlich ber Interpunction ausweift, sind so unbedeutend, baß ihre namentliche Ausgählung unnöthig erscheinen muß.

#### Cegiveranderungen.

- S. 43. 3. 1 v. u. jeber oberen Facultat natt jener oberen Facultat.
- S. 49. 3. 17 v. u. öffentlich vorzutragenben fatt öffentlichen vorzutragenben.
- S. 56. 3. 1. v. o. (Ebenbafelbst S. 73 ff.) statt (Ebenbaffelbe S. 73).
- S. 57. 3. 18 v. o. Einwürfe entgegen fatt Einwürfe.
  - S. 57. 3. 18 b. u. fie auf ein pat fie an ein.
- S. 63. 3. 16 v. u. Sinn auffpähet fatt Sinn aufgespähet.
- S. 64. 3. 19 v. u. einer Kirche bekennen -- fratt -- einer Kirche ju bekennen.
- S. 69. 3. 14 v. o. in ben Glauben patt in Glauben.
- S. 72. 3. 3 v. o. bemerklich machen würde patt bemerklich machen.
- S. 77. 3. 4 v. u. Offenbarungslehre (als folde) natt Offenbarungslehren (als folde).
- S. 100. Z. 4 u. 3 v. n. aufthürmenber Greuelthaten angemessenen Uebel patt aufthürmenben Greuelthaten angemessenen Uebel.
- S. 112. 3. 18 u. 19 v. o. aus wohlverftanbenem fatt aus wohlverstanbenen.
- S. 114. 3. 17 v. u. vor lauter Befferung fatt für lauter Befferung.
  - S. 117. 3. 8 v. o. enthielte patt enthielten.
- S. 122. 3. 12. v. o. vor langer Beile fatt für langer Beile.

S. 130. 3. 14 v. o. vorfallendem Einathmen — natt — porfallenden Einathmen.

6. 130. 3. 6 v. u. b. Anmert. nicht ge währt - fatt -

nicht bewährt.

6. 134. 3. 1. v. o. and nicht bes - fatt - noch

nicht bes.

Die Originalansgabe hat in vielen Fällen die Pluralbildung auf e in Rom. und Acc. (ftarke Declination), wo jett die auf en (schwache Declination) gebräuchlich ift, z. B. die bestellte Beamte, die Nagende Worte 2c. In vorliegenber Ausgabe ift in solchen Fällen durchweg die schwache Declination gesett worden, also: die bestellten Beamten ftatt die bestellte Beamten 2c.

#### Bibliographie der Drucke.

- 1) Der Streit ber Facultäten in drei Abschritten von Immanuel Kant. Königsberg bei Friedrich Ricolovius. 1798, XXX. 205. S. 8. . . . . . . . . . . . (A)
- 2) Der Streit ber Facultäten in brei Abschnitten von Immanuel Kant, in Bb. III von J. Kants vermischten Schriften. Aechte und vollständige Ausgabe (od. J. H. Tieftrunt), Halle, in der Rengerschen Buchhandlung 1799, S. 380—574, 8° . . . . . . . . . . . . (T)')
- 4) Der Streit ber Facultäten in brei Abschnitten als No. X in Bb. I von: Immanuel Kants Berte, sorgfältig veranderte Gesammtausgabe in gehn Banden (ed. H.

<sup>1)</sup> T brudt die einzelnen Abschnitte in einer vom Original abweichenber Reihenfolge, nämlich:

a) Bon ber Dacht bes Gemuths ac. S. 380-428 (übrigens auch unter ber Jahresjaul 1797).

b) Der Streit ber philosophischen Facultat mit ber jurififchen 429-56.

c) Das Uebrige fobann 457-574.

- Hartenstein), Leipzig 1838, Modes und Baumann XXXIV u. S. 199—319, 8° . . . . . . . (Ha)
- 5) Der Streit der Facultäten in drei Abschnitten als No. V. in Bd. VII von: Immanuel Kants Sämmtliche Werke. In chronologischer Reihenfolge herausgegeben von G. Hartenstein. Leipzig, Leopold Voss. 1868 XVI, ©. 321—428, 8°. . . . (Hb)

Bon ben Separat-Ausgaben bes 3. Abschnittes:

"Ueber bie Macht bes Gemüthes, burch ben blogen Borfat feiner frankhaften Gefühle Meifter zu werben" find mir bie folgenden unter Benutung bibliographischer hilfsmittel befannt geworben:

Bon ber Macht bes Gemüths burch ben bloßen Borfatz seiner trankhaften Gefühle Meister zu sein v. J. Kant. Jena, in ber akademischen Buchhanblung. 1798. 54 S. 8°.

| Oct         |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Daffelbe. 2. verbefferte Aufl. herausgegebei<br>und mit Anmerkungen verfeben von C. W<br>v. hufeland, Leipzig 1824. Lauffer, gr. 8°. |
|             | 3. Ansgabe ibid. 1836. gr. 8.                                                                                                        |
| <del></del> | 4. u. 5. Aufl. ibid. 1851, 80 S.                                                                                                     |
|             | 6. verb. Aufl. ibid. 1852, Geibel 78 S. 2. Abbrud 1854.                                                                              |
|             | 7. u. 8. verb. Aufl. ibid. 1856. Geibel.                                                                                             |

Bon der Macht des Gemüths; oder die hochwichtige Kunst, durch den blogen Borsatz seiner trankhaften Gesühle Meister zu sein. — Bon dem scharffinnigsten Denker, ehem. Prof. 3. Kant. Durch gliddlich gewordene Berehrer seines Systems aufs Neue jum Druch beförbert nach der ersten vollständigen Austage von 1798 . . . Thi. 4 don:

| Rrenger-Büch                | er aus allen Gebieten. Stuttgart, Scheible.                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 <b>56.</b> 46 <b>©</b> . | 32°.<br>9.—12. Auflage herausgegeben von Sufeland,<br>Leipzig 1857, 58, 59, 61. Geibel, 78 S. 8°.                                                                                                  |
|                             | 13. u. 14. Aufl. 1864 u. 1868, ibid. Geibel, 78 S. 89.                                                                                                                                             |
|                             | 15. u. 16. Auft. 1870, 1872. ibid. Geibel, Hofeland. 78 S. 8.                                                                                                                                      |
| •                           | Ergänzt burch bestätigende Ansichten von Herber, W. v. Humboldt, Goethe 2c. 1. u. 2.<br>Aust. Berlin, Sacco's Rachs. 1872. 95 S. 8°.                                                               |
|                             | Ein Schreiben an Chph. Wilh. Hufeland über dessen Buch: "Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern." (Heransgegeben v. J. Rigler) Berlin 1872, Stande. 40 S. gr. 8°. Dasselbe 2. Abdruck 1873. |
|                             | Herausgegeben von Hufeland, Minden 1873, 71 S. 16°.                                                                                                                                                |
|                             | Ergänzt burch Ansichten von Alcott, Combe,<br>Fowler 2c. Mit einem Anhang: Talisman<br>gegen das Unglück. 1. u. 2. Aust. Schwelm<br>1873. Wortmann. 148 S. gr. 8°.                                 |
|                             | 17. п. 18. Aufl. 2c. Leipzig, Geibel, 1874 и. 1876. 78 €. 8.                                                                                                                                       |
|                             | Reue vollständige Ausgabe. München, Un-<br>flab. 1878. 48 S. 8°.                                                                                                                                   |
|                             | Herausgegeben und mit Anmerkungen verseben<br>von C. W. Hifeland. Leibzig, Phil. Reclam.<br>[1879] 54 S. 16°. [UnivBibl. Ro. 1130.]                                                                |
|                             | Daffelbe. Leipzig, Junge [1879]. 46 S. 16°. Bilder-Schäte. Auslese von Werten der bes beutenbsten Schriftsteller des In- und Aus-landes. 24. Bb.                                                   |

#### Daginirung.

Auf jeber Seite biefer Ausgabe ift unten am Fuse bie entsprechende Paginirung der übrigen Ausgaben des Streites der Facultäten (mit Ausnahme des Tieftrunkschen Abdrucks) angegeben.

A bebeutet bie Originalausgabe, 1798.

R " die Ausgabe von Rosentranz und Schubert, 1838.

Ha bebeutet bie Ausgabe von G. Bartenftein, 1839.

Hb " die " von " 1867 u. 1868.

K , bie , bon J. H. von Kirchmann, 1870.

Genauere bibliographische Angaben über bie verschiebenen Ausgaben f. S. 13 u. 14.

Balle, October 1880.

Rarl Rehrbach

### Der Streit

ber

## Facultäten

in drei Abschnitten

uon

Immanuel Rant.

Königsberg, bei Friedrich Nicolovius. 1798.



#### Dem Berrn

## Carl Friedrich Stäudlin

Doctor und Professor

in Göttingen

sugeeignet

von dem berfaffer.

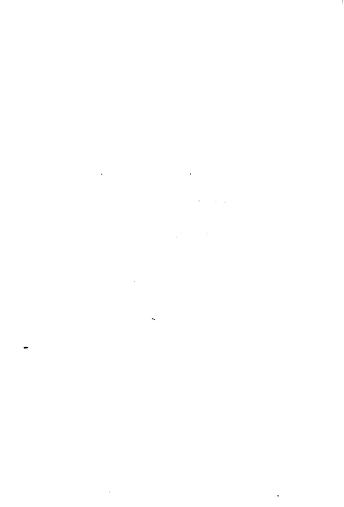

#### Dorrede.

Gegenwärtige Blätter, benen eine ausgeklärte, ben menschlichen Geist seiner Fesseln entschlagende, und, eben durch diese Freiheit im Denken, desto bereitwilligern Gehorsam zu bewirken geeignete Regierung jeht den Aussing verstattet, — mögen auch zugleich die Freiheit verantworten, die der Bersaffer sich nimmt, von dem, was dei diesem Wechsel der Dinge ihn selbst angeht, eine kurze Geschichtserzählung vor-

anzuididen.

Ronig Friedrich Wilhelm II., ein tapferer, redlicher, menschenliebender, und - von gewissen Temperamenteigenschaften abgeseben - burchaus vortrefflicher berr, ber auch mich perfonlich fannte, und von Zeit zu Zeit Meugerungen feiner Gnabe an mich gelangen ließ, hatte auf Unregung eines Geiftlichen, nachmals zum Minister im geiftlichen Departement erhobenen Mannes, bem man billigerweise auch teine andere, als auf feine innere Uebergeugung fich grunbenbe gut gemeinte Absichten unterzulegen Urfache bat, — im Jahr 1788 ein Religionsebict, balb nachber ein bie Schriftftellerei fiberhaupt febr einschränfenbes. mitbin auch jenes mit icarfenbes Cenfurebict ergeben laffen. Man tunn nicht in Abrede gieben: bag gewiffe Borzeichen, bie ber Explosion, welche nachher erfolgte, borbergingen, ber Regierung bie Nothwendigfeit einer Reform in jenem Face anrathig machen mußten; welches auf bem flillen Wege bes akabemischen Unterrichts kunftiger öffentlicher Bolfslehrer zu erreichen war: benn biefe hatten, als junge Beiftliche, ihren Kanzelvortrag auf folden Con geftimmt, bag, wer Scherz verftebt, fich burch folde Lebrer eben nicht wird befehren laffen.

Inbeffen bag nun bas Religionsebict auf einheimische fowol als auswärtige Schriftfteller lebhaften Ginfluß hatte,

(A V-VII). (R 251-52). (Ha 203-204; b 223-24). (K 31-32).

tam auch meine Abhanblung unter bem Titel: "Religion innerhalb ben Grenzen ber bloßen Bernunft" heraus, ») und da ich, um keiner Schleichwege beschuldigt zu werden, allen meinen Schriften meinen Namen vorsehe, so ergieng an mich im Jahr 1794 folgendes Königl. Reseript; won welchem es merkwürdig ift, daß es, da ich nur meinem vertrautesten Freunde die Existenz dessehn bekannt machte, es and nicht eber als jest bffentlich bekannt wurde,

Bon Gottes Gnaben Friedrich Bilhelm, Ronig von Breugen 2c. 2c.

Unsern gnäbigen Gruß juvor. Bürbiger und Dochgelabrter. lieber Betreuer! Unfere bochfte Berfon bat icon feit geraumer Zeit mit großem Mißfallen erfeben: wie Ihr Eure Philosophie ju Entftellung und Berabwürdigung mander Saupt- und Grundlehren ber beiligen Schrift und bes Chriftenthums migbraucht; wie 3hr biefes namentlich in Eurem Buch: "Religion innerhalb ber Grengen ber blo-Ben Bernunft," besgleichen in anderen fleineren Abbandlungen gethan habt. Bir haben Uns ju Euch eines befferen versehen, da 3hr selbst einsehen muffet, wie unver-antwortlich 3hr baburch gegen Eure Pflicht, als Lehrer ber Jugend, und gegen Unfere, Euch febr wohl bekannte, lan-besväterliche Absichten handelt. Wir verlangen bes ehsten Eure gemiffenhafteste Berantwortung, und gewärtigen Uns von Euch, bei Bermeibung Unferer bochften Ungnabe, bag 3hr Euch fünftighin Richts bergleichen werbet zu Schulben tommen laffen, fonbern vielmehr Gurer Bflicht gemäß, Guer Anfeben und Gure Talente bagu anwenden, baf unfere lanbespäterliche Intention, je mehr und mehr erreicht werbe;

<sup>\*)</sup> Diese Beitielung war absichtlich so gestellt, damit man jene Abhandlung nicht dahin beutete: als sollte sie die Religion aus bloger Bernunft (ohne Offenbarung) bebeuten. Denn das wäre zu viel Unmaßung gewesen; weil es boch sein konnte, daß die Lehren derseiben von übernatürlich inspirirten Männern herrührten; sondern daß ich nur dassenige, was im Text ber für geossendart geglaubten Religion, der Bibel, auch durch bloge Bernunft erkant werden kaun, hier i einem Rusammenhange vorstellig machen wollte.

<sup>(</sup>A VII-X). (K 252-53). (Ha 204; b 324-25). (K 32-33).

wibrigenfalls 3hr Euch bei fortgesetter Renitenz, unsehlbar unangenehmer Berfilgungen ju gewärtigen habt.

Sind Euch mit Gnade gewogen. Berlin, ben 1. Octo-

ber 1794.

Auf Seiner Königl. Majestät allergnäbigsten Specialbesehl. Woellner.

ab extra — Dem würdigen und hochgelahrten Unserem Professor auch lieben getreuen Kant

Rönigsberg in Preußen.

praesentat. b. 12. Oct. 1794.

Borauf meiner Seite folgenbe allerunterthanigste Antwort abgestattet wurbe. 1)

Allergnädigfter 2c. 2c.

Ew. Königl. Maj. allerhöchfter, ben 1. Oetober c. an mich ergangener und ben 12. ejusd. mir gewordener Befehl, legt es mir zur devotesten Pflicht auf: Erklich "wegen des Mishbrauchs meiner Philosophie, in Entstellung und heradwürdigung mancher Daupt- und Grundlehren der heil. Schrift und des Christenthums, namentlich in meinem Buch: "Religion innerhalb den Grenzen der blogen Berunust," desgleichen in anderen keineren Abhandlungen und der hierdunch auf mich salkenden Schuld der Uebertretung meiner Pflicht, als Lehrer der Jugend, und gegen die höchsten mir sehr wohl bekannten landesväterlichen Absichten, eine gewissenhafte Berantwortung beizudringen." Iweitens auch, "nichts dergleichen künftighin mir zu Schulden kommen zu lassen." In Anselung beider Stille ermangle nicht den Beweis meines allerunterthänigsten Gehorsans Ew. Königl. Maj. in solgender Erklärung zu Kilken zu legen.

Bas bas Erfte, nämlich bie gegen mich erhobene

<sup>1)</sup> Den er fien Entwurf biefer Antwort, welchen Schubert nach Kants hanbschrift unter ben Fragmenten aus seinem Nachlaffe zuerst mitgetheilt hat ice. Kants Werte, herausgezeben von Rosentrau und Schubert, Bb. XI. S. 272) f. S. 137—140 vorliegender Ausgade.

<sup>(</sup>A X-XIII). (R 253-54). (Ha 205; b 325-28). (K 33-37).

Anklage betrifft, so ift meine gewissenhafte Berantwortung folgende:

Daß ich als Lehrer ber Jugend, d. i., wie ich es verstehe, in academischen Borlesungen, niemals Beurtheilung ber heil. Schrift und des Christenthums eingemischt habe, noch habe einmischen können, würden schon die von mir zum Frunde gelegten Handbücher Baumgartens, als welche allein einige Beziehung auf einen solchen Bortrag haben dürsten, beweisen; weil in diesen nicht einmal ein Titel von Vibel und Christenthum enthalten ist, und als bloßer Philosophie auch nicht enthalten sein kann; der Feher aber über die Grenzen einer vorhabenden Wissenschaft auszuschweisen, oder sie ineinander lausen zu lassen, mir, der ich ihn seberzeit gerügt und dawider gewarnt habe, am

menigsten wird vorgeworfen werben fonnen:

Dag ich auch nicht etwa als Bolfslehrer in Schriften, namentlich nicht im Buche: "Religion innerhalb ben Grenzen u. f. w." mich gegen bie allerhöchften, mir befannten lanbesväterlichen Absichten vergangen, b. i. ber öffentlichen Lanbesreligion Abbruch gethan habe; welches schon baraus erhellet, daß jenes Buch bazu gar nicht ge-eignet, vielmehr für das Publikum ein unverständliches, verschlossenes Buch, und nur eine Berbandlung amischen Kacultätsgelehrten vorstellt, wovon bas Bolt feine Notiz nimmt; in Ansehung beren aber bie Facultaten selbst frei bleiben, nach ihrem besten Wiffen und Bewiffen öffentlich ju urtheilen, und nur bie eingesetten Boltslehrer (in Schulen und auf Rangeln) an basjenige Resultat jener Berhandlungen, mas bie Lanbesberricaft jum öffentlichen Bortrage für biese sauctionirt, gebunden werden, und zwar barum, weil bie lettere fich ihren eigenen Religionsglauben auch nicht felbft ausgebacht, sonbern ibn nur auf bemfelben Wege, namlich ber Brilfung und Berichtigung burch bagu fich qualificirende Facultäten, (bie theologische und philofophische) hat überkommen konnen, mithin bie Landesberrfcaft biefe nicht allein angulaffen, fonbern auch von ihnen ju forbern berechtigt ift, Alles, mas fie einer öffentlichen Lanbeereligion guträglich finben, burch ihre Schriften jur untniß ber Regierung gelangen zu laffen.

A XIII-XVI). (R 254-55). (Ha 205-206; b 328). (K 37-38).

Dag ich in bem genannten Buche, weil es gar feine Burbigung bes Chriftenthums enthalt, mir auch feine Abwürdigung beffelben habe ju Schulben tommen laffen: Denn eigentlich enthalt es nur bie Burbigung ber natilrlichen Religion. Die Anflihrung einiger biblifcher Schriftstellen gur Bestätigung gewiffer reiner Bernunftlehren ber Religion, tann allein zu biefem Migwerftanbe Beranlaffung gegeben haben. Aber ber felige Dichaelis, ber in feiner philosophischen Moral eben fo verfuhr, erklärte fich icon bierliber babin, bag er baburch weber etwas Biblisches in die Philosophie hinein, noch etwas Philosophifches aus ber Bibel beraus ju bringen gemeint fei, fonbern nur feinen Bernunftfaten burch mabre ober vermeinte Ginftimmung mit Anberer, (vielleicht Dichter und Rebner,) Urtheile, Licht und Beftätigung gabe. — Wenn aber bie Bernunft hiebei fo fpricht, als ob fie für fich felbst binlanglich, bie Offenbarungslehre alfo überflüffig mare, (welches, wenn es objectiv fo verstanden werden follte, wirklich für Abwürbigung bes Christenthums gehalten werben mußte), fo ift biefes wohl nichts, als ber Ausbrud ber Burbigung ihrer felbit: nicht nach ihrem Bermogen, nach bem, mas fie als au thun vorschreibt, sofern aus ihr allein Allgemeinheit, Einheit und Rothwenbigteit ber Glaubenslehren bervorgeht, die bas Wesentliche einer Religion überhaubt ausmachen, welches im Moralifch-Braftifchen (bem, mas wir thun follen) besteht, mogegen bas, mas mir auf historifche Beweisgrunde ju glauben Urfache haben, (benn hiebei gilt fein Gollen), b. i. bie Offenbarung, ale an fich gufällige Glaubenslehre, für außerwesentlich, barum aber boch nicht für unnothig und überflüffig angesehen wird, weil fie ben theoretifden Mangel bes reinen Bernunftglaubens, ben biefer nicht abläugnet, 3. B. in ben Fragen über ben Urfprung bes BBfen, ben Uebergang von biefem jum Guten, bie Gewißheit bes Menichen im letteren Buftanbe ju fein u. bgl., ju erganzen bienlich, und als Befriedigung eines Bernunftbeburfniffes bagu nach Berfdiebenbeit ber Zeitumftanbe und ber Berfonen mehr ober weniger beizutragen bebülflich ift.

Daß ich ferner meine große Hochachtung für die biblische (A XVI-XIX). (B 255-56). (Ha 206-208; b 228-29). (K 38-39). Glaubenslebre im Christentbum unter Anberen auch burch bie Ertlarung in bemfelben obbenannten Buche bewiesen babe, baf bie Bibel, als bas befte vorbandene, jur Griinbung und Erhaltung einer wahrhaftig feelenbeffernben ganbegreligion auf unabsehliche Zeiten taugliche Leitmittel ber öffentlichen Religionsunterweisung darin von mir angebriefen, und baber auch bie Unbescheibenheit gegen bie theoretifden. Bebeimnif enthaltenben Lebren berfelben, in Sou-Ien ober auf Rangeln, ober in Boltsichriften, (benn in Facultaten muß es erlaubt fein), Ginwürfe und Zweifel bagegen ju erregen, von mir getabelt und für Unfug erflart worben; welches aber noch nicht bie größte Achtungsbezengung für bas Chriftenthum ift. Denn bie bier aufgeführte Bufammenftimmung beffelben mit bem reinften moralifchen Bernunftglauben ift bie beste und bauerhafteste Lobrebe beffelben; weil eben baburch, nicht burch hiftorifche Gelehrfamfeit, bas fo oft entartete Chriftenthum immer wieber bergeftellt worden ift, und ferner bei abnliden Schidfalen, Die auch fünftig nicht ausbleiben werben, allein wieberum bergeftellt merben fann.

Daß ich endlich, so wie ich anberen Glaubensbekennern jederzeit und vorzüglich gewissenhafte Aufrichtigkeit, nicht mehr davon vorzugeben und Anderen als Glaubensartikel aufzudringen, als sie selbst bavon gewiß sind, empfohlen, ich auch diesen Richter in mir selbst bei Absassung meiner Schriften jederzeit als mir zur Seite stehend vorgestellt habe, um mich von jedem, nicht allein seelenverderblichen Irrthum, sondern selbst jeder Anstoß erregenden Undehutgamteit im Ausbruck entsernt zu halten; weshalb ich auch jetzt in meinem 71. Ledenssabere, wo der Gedanke leicht aufsteigt, es könne wohl sein, daß ich für alles dieses in Kurzem einem Weltrichter als Gerzenskludiger Rechenschaft geden milffe, die gegenwärtige, mir wegen meiner Lehre abgeforderte Berantwortung, als mit völliger Gewissen baftiafeit abgefast freimültbig einreichen kann.

Bas ben zweiten Puntt betrifft: mir feine bergleichen (angefoulbigte) Entftellung und herabwürdigung bes Chriftenthums funftigbin zu Schulben tommen zu laffen; so halte ich, um auch bem minbeften Berbachte barüber

A XIX-XXII). (B 256-57). (Ha 208-209; b 329-30). (K 39-40).

vorzubeugen, für das Sicherste, hiemit, als Em. Königl. Maj. getreuester Unterthan\*) seierlichst zu erklären: daß ich mich sernerhin aller öffentlichen Borträge, die Religion betreffend, es sei die natürliche oder geoffenbarte, sowol in Borlesungen als in Schriften, gänzlich enthalten werde.

In tieffter Devotion ersterbe ich u. f. w.

Die weitere Geschichte bes fortwährenben Ereibens gu einem fich immer mehr von ber Bernunft entfernenben

Glauben ift befannt.

Die Prüfung ber Canbibaten zu geistlichen Aemtern warb nun einer Glaubenscommission anvertraut, der ein Schema Examinationis, nach pietistischem Zuschnitte, zum Grunde lag, welche gewissenlie Candidaten der Theologie zu Schaaren von geistlichen Aemtern verschenchte und die Juristenfacultät übervölkerte; eine Art von Auswanderung, die zusälligerweise nebenbei auch ihren Augen gehabt haben mag. — Um einen kleinen Begriff vom Geiste bieser Commission zu geben: so ward, nach der Forderung einer vor der Begnadigung nothwendig vorhergehenden Zerknir-

1) Hierauf bezieht fic auch ber Inhalt eines Zettels, ber im Kantichen Rachlaffe vorzefunden und von Schubert in Raumers historis ichem Taigkenbuche, 1838, 9. Kabra., S. 625 zuerst veröffentlicht wurde.

Der Inhalt lautet:

<sup>9)</sup> Auch biesen Ausbrud mablte ich vorfichtig, bamit ich nicht ber Freiheit meines Urtheils in biesem Religionsproces auf immer, sonsbern nur so lange Se. Rai. am Leben wäre, entfagte. 1)

<sup>&</sup>quot;Biberruf und Berseugnung seiner inneren Ueberzeugung ist niebertäcktig und kann Niemandem zugemutbet werden: aber Schweigen
in einem Falle, wie der gegenwärtige, ist Unterthanspflicht: und wenn
Alles, was man sagt, wahr sein muß, so ist darum nicht auch Pflicht,
alle Wahrheit öffentlich zu sagen. Auch zude ich jener Schrift iber
Religion innersalb der Erenzen der bloßen Bernunft inte ein Wort
zugesett oder abgenommen, wobei ich gleichwol meinen Berleger, weis
es dessen Eigenthum ift, nicht habe hindern können, eine zweite Auflage davon zu brucken. — Auch ist in meiner Bertschigung der Ausderuck, daß ich als Ihro Rajestät treuester Unterthan von der biblischen
Religion niemals, weder schriftich, noch in Vorlesungen mündlich Hentlich grechen wolle, mit Fleitz so bestimmt worden, damit beim etwatgen Abseden des Monarden vor meinem, da ich alsdann der Unterthan des solgenden ein mürde, ich wiederum in meine Freis
beit zu benken eintreten könnte.

<sup>(</sup>A XXII-XXV). (R 257-58). (Ha 209-10; b 330-31). (K 40-41).

schung, noch ein tieser reuiger Gram (moeror animi) erfordert, und von diesem nun gefragt: ob ihn der Mensch sich auch selbst geben könne? Quod negandum as pernegandum, war die Antwort; der reuvolle Sinder muß sich diese diene besonders vom Himmel erbitten. — Kun fällt ja in die Augen: daß den, welcher um Reue (über seine Uebertretung) noch bitten muß, seine That wirklich nicht reuet; welches eben so widersprechend aussteht, als, wenn es vom Gebet heißt: es misse, wenn es erhörlich sein soll mis Glauben geschehen. Denn, wenn der Beter den Glauben hat, so braucht er nicht darum zu bitten: hat er ihn aber nicht, so kann er nicht erhörlich bitten.

Diesem Unwesen ist nunmehro gesteuret. Denn nicht allein zum bürgerlichen Wohl des gemeinen Wesens überhaupt, dem Religion ein höchswichtiges Staatsbedürsnis ist, sondern besonders zum Bortbeil der Wissenschaften, vermittelst eines diesen zu besördern eingesetzen Oberschulolkegiums, — hat sich neuerdings das glückliche Ereignis zugetragen, daß die Wahl einer weisen Landesregierung einen erleuchteten Staatsmann getrossen hat, welcher, nicht durch einseitige Borliebe sür ein besonderes Fach derselben (die Theologie), sondern in hinsicht auf das ausgebreitete Interesse das ganzen Lehrstandes, zur Besörderung desselben berunf, Talent und Willen hat, und so das Fortschreiten der Cultur im Felde der Wissenschaften wider alle neuen Eingriffe der Obsenvanten sichern wird.

Unter bem allgemeinen Titel: "ber Streit ber Facultäten" erscheinen hier brei, in verschiedener Absicht, auch zu verschiedenen Zeiten, von mir abgesafte, gleichwol aber boch zur spstenatischen Einheit ihrer Berbindung in einem Wert geeignete Abhandlungen; von denen ich nur späterbin inne ward, daß sie, als der Streit der unteren mit den brei oberen, (um der Zerstreuung vorzubengen) schicklich in Einem Bande sich zusammensinden können.

### Inhalt.

| Erfter Abschnitt. Der Streit der philosophischen<br>Facultät mit der theologischen.                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                             | 31<br><b>3</b> 3 |
| L. Bom Berhaltniffe ber Facultuten.                                                                                                         |                  |
| Erfter Abichnitt. Begriff und Gintheilung ber oberen ga-                                                                                    | 35               |
|                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                                                                             | 87               |
|                                                                                                                                             | 39               |
|                                                                                                                                             | 40               |
| 8 weiter Abschnitt. Begriff und Gintheilung ber unteren                                                                                     |                  |
|                                                                                                                                             | 48               |
| ertiter ab jountit. Bom gejestwierigen Streit der oderen                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                             | 44               |
| Bierter Abichnitt. Bom gefehmäßigen Streit ber oberen                                                                                       |                  |
| Facultäten mit ber unteren                                                                                                                  | 48               |
| Refultat                                                                                                                                    | 52               |
| II. Amhang einer Erläuterung des Streits der Facultäten<br>durch das Beispiel desjenigen zwischen ber therlogischen nub<br>philosophischen. |                  |
| 1. Materie bes Streits                                                                                                                      | 52               |
| 2. Philosophifche Grunbfage ber Schriftauslegung gur                                                                                        | -                |
|                                                                                                                                             | 55               |
| 3. Ginmurfe und Beantwortung berfelben, bie Grund-                                                                                          | 90               |
|                                                                                                                                             | 62               |
|                                                                                                                                             | 6G               |
| Ariebens-Abichluß und Beilegung bes Streits ber                                                                                             | σU               |
|                                                                                                                                             |                  |
| Facultäten                                                                                                                                  | 81               |
| Anhang biblifch-biftorifder Fragen, über bie prat-                                                                                          |                  |
| tifde Benusung und muthmaßliche Beit ber                                                                                                    | ••               |
|                                                                                                                                             | 89               |
|                                                                                                                                             | 90               |
| (A XXVIII-XXIX).                                                                                                                            |                  |

| Bweiter Abschnitt. Der Streit der philosophischen Facultät mit der juriftifchen.                                                                                                                               | Ecito     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erneuerte Frage: Db bas menichliche Geschlecht im bestänbigen Fortidreiten zum Befferen sei                                                                                                                    | 98<br>114 |
|                                                                                                                                                                                                                |           |
| Dritter Abschnitt. Der Streit der philosophischen Facultät mit der medicinischen.                                                                                                                              |           |
| Facultat mit der medicinischen. Bon ber Racht bes Gemuths burch ben blogen Borfat feiner tranthaften Gefühle Meifter ju fein. — Gin Antwortichrei-                                                             |           |
| Facultat mit der medicinischen. Bon ber Racht bes Gemuths burch ben bloften Borfat feiner trantfaften Gefilige Meifter ju fein. — Ein Antwortigreiben an frn. hoft. und Prof. dufeland                         | 115       |
| Facultät mit der medicinischen. Bon ber Macht bes Gemuthe burch ben blogen Borfat seiner trantsaften Geflöste Weister zu sein. — Sin Antwortschreiben an Hrn. Hofr. und Prof. hufeland Grundstage ber Dittetit | 119       |
| Facultat mit der medicinischen. Bon ber Racht bes Gemuths burch ben bloften Borfat feiner trantfaften Gefilige Meifter ju fein. — Ein Antwortigreiben an frn. hoft. und Prof. dufeland                         |           |

#### Erfter Abidnitt.

# Der Streit der philosophischen Facultät mit der theologischen.

#### Einleitung.

Es war kein übeler Einfall bessenigen, ber zuerst ben Gebanten faßte, und ihn zur öffentlichen Ausstührung vorschung, ben ganzen Indegriff der Gelehrsamkeit, (eigentlich bie derfelben gewidmeten Köpse,) gleichsam fabriten mäßig, durch Bertheilung der Arbeiten, zu behandeln, wo, so viel es Fächer der Biffenschaften giebt, so viel öffentliche Lehrer, Prosesson, als Oepositöre derselben, angestellt würden, die zusammen eine Art von gelehrten gemeinen Besen, liniversität (auch hohe Schule) genannt, ausmachten, die ihre Autonomie hätte (denn über Gelehrte, als solche, können nur Gelehrte urtheilen); die daher vermittelst ihrer Facultäten\* (Neiner, nach Berschiedenbeit der Dauptscherber der Gelehrfamkeit, in welche sich die Universitätsgelehrten theilen, verschiedener Gesulfaciten) theils die ans niedern Schulen zu ihr ausstrebenen Lehrlinge ausgunehmen,

a) Deren jede ihren Decan als Regenten der Facultät hat. Dies fer aus der Aftrologie entlehnte Titel, der ursprünglich einen der Kfralgesfiere bedeutete, welche einem Zeichen des Thiertreifes (von 30°) vorstehen, deren jeder 10 Grade anführt; ist von den Gestirnen zuerk auf die Feldläger (ab astris ad eastra. vid. Salmasius de annis elimacteris pag. 561.) und zulest gar auf die Universitäten gezogen worden; ohne doch hiede ieden auf die Zafal 10 (der Profesoren) zu sehen. Wan wird es den Gelehrten nicht verdenken, daß sie, von denen sale Ehrentitel, mit denen sich jetzt Staatsleute ausschmüden, zuerst ausgedacht sind, sich selbst nicht vergessen haben.

<sup>(</sup>A 3-4). (R 263). (Ha 211; b 333). (K 43-44).

theils auch freie, (keine Glieber berfelben ausmachenbe,) Leherer, Doctoren genannt, nach vorhergehender Priifung, aus eigner Macht, mit einem von Jedermann anerkannten Rang zu verseben (ihnen einen Grad zu ertheilen), d. i. sie

ju creiren berechtigt mare.

Anger biefen gunftigen kann es noch gunftfreie Gelehrte geben, die nicht zur Universität geforen, sondern,
indem sie blos einen Theil des großen Indegriffs der Gelehrsamket bearbeiten, entweder gewisse frie Corporationen (Atademien, auch Societäten der Wissenschaften genannt) als so viel Werkstäten ausmachen, oder gleichsam im Naturzustande der Gelehrsamkeit leben, und jeder sit, ohne öffentliche Borschrift und Regel, sich mit Erweiterung oder Verdreitung berselben als Liebhaber be-

fchäftigen.

Bon ben eigentlichen Gelehrten find noch die Literaten (Studierte) ju unterscheiben, Die, als Instrumente ber Regierung, von biefer ju ihrem eigenen 3wed (nicht eben jum Beften ber Wiffenichaften,) mit einem Amte befleibet, zwar auf ber Universität ihre Schule gemacht haben muffen, allenfalls aber Bieles bavon (mas bie Theorie betrifft) auch tonnen vergeffen baben, wenn ihnen nur fo viel als ju Rubrung eines bürgerlichen Amts, bas, feinen Grundlehren nach, nur von Gelehrten ausgehen tann, erforberlich ift, nämlich empirifche Renntnift ber Statuten ibres Amts (mas alfo bie Braris angeht) übrig behalten haben; bie man also Geschäftsleute ober Werklundige ber Gelehrsamkeit nennen tann. Diefe, weil fie als Wertzeuge ber Regierung, (Beiftliche, Juftigbeamte und Aerzte.) aufe Bublifum gefetlichen Ginflug haben, und eine besondere Rlaffe von Literaten ausmachen, bie nicht frei find aus eigener Weisheit, fondern nur unter ber Cenfur ber Facultaten, von ber Belehrsamkeit öffentlichen Gebrauch zu machen, muffen, weil fie fich unmittelbar aus Bolt wenden, welches aus Ibioten besteht, (wie etwa ber Rlerus an die Laiter), in ihrem Fache aber zwar nicht die gesetgebende, boch zum Theil die ausübende Gewalt haben, von ber Regierung febr in Ordnung gehalten werben, bamit fie fich nicht liber bie richtenbe, welche on Kacultaten gutommt, wegfeben.

(A 4-6). (R 263-65). (Ha 211-12; b 333-34). (K 44-45).

### Eintheilung der Facultaten überhaupt.

Nach bem eingeführten Gebrauch werben fie in zwei Rlaffen, die ber brei obern Kacultaten und bie Giner untern eingetheilt. Dan fleht wohl, daß bei biefer Gintheilung und Benennung nicht ber Gelehrtenstand, sonbern bie Regierung befragt worben ift. Denn an ben obern werben nur biejenigen gezählt, beren Lebren, ob fie fo ober anders beschaffen find, ober öffentlich vorgetragen werben sollen, es die Regierung selbst interessirt; da hingegen diejenige, welche nur bas Intereffe ber Wiffenichaft an beforgen hat, die untere genannt wird, weil diese es mit ihren Sigen halten mag, wie fie es gut findet. Die Regierung aber intereffirt bas am allermeiften, woburch fie fich ben ftartften und bauernbften Ginflug aufe Bolt verichafft, und bergleichen find die Gegenstände ber oberen Facultäten. Daber behalt fie fich bas Recht vor, bie Lehren ber oberen felbft au fanctioniren; bie ber untern überläßt fie ber eigenen Bernunft bes gelehrten Bolis. — Wenn fie aber gleich Lehren sanctionirt, so lehrt fie (bie Regierung) boch nicht felbft; fonbern will nur, baß gewiffe Lehren von ben respectiven Racultaten in ibren öffentlichen Bortrag aufgenommen, und bie ihnen entgegengesetten bavon ausgefoloffen werben follen. Denn fie lehrt nicht, fonbern befehligt nur bie, welche lebren, (mit ber Wahrheit mag es bewandt sein, wie es wolle) weil sie sich bei Antretung ihres Amts\*) burch einen Bertrag mit ber Regierung bazu ber-

<sup>\*)</sup> Man muß es gestehen, daß der Grundsat des großbritannischen Barlaments: Die Nede ihres Königs vom Arton sei als ein Wert setzen Krister angusehen (da es der Würde eines Monarchen guwider sein würde, sich Jerrhum, Unwissenheit oder Unwahrheit vorrücken zu lassen, gleichwohl aber das Haus über ihren Insalt zu urtheilen, ihn zu prüsen und anzusehen derechtigt sein muß daß, sage ich, dieser Grundsah sehr seinen und richtig ausgedacht set. Gen so muß auch die Auswahl gewisser Lehren, welche die Begierung zum öffentlichen Borrage ausschiebssich sanctioniert, der Brüfung der Gelehrten ausgesetzt bleiben, weil sie nicht als das Product des Monarchen, sondern eines dazu besehligten Staatsbeamten, von dem man annimmt, er könne auch wohl den Willen seines herrn nicht recht verstanden oder auch verdrecht haben, angesehen werden müße.

<sup>(</sup>A 6-6). (R 265-66). (Ha 213-14; b 335). (K 45-46).

standen haben. — Eine Regierung, die sich mit den Lehren, also auch mit der Erweiterung oder Berbesserung der Wisselferung der Wisselferung der Wisselferung der Wisselferung der Wisselferung der Wisselferung der Berson, den Gelehrten spielen wollte, würde sich durch diese Pedanterei nur um die ihr schuldige Achtung bringen und es ist unter ihrer Würde, sich mit dem Voll (dem Gelehrtenstande besselben) gemein zu machen, welches keinen Scherz versteht und Alle, die sich mit Wisselfenschaften bemengen, über einen Kamm schiert.

Es muß jum gelehrten gemeinen Befen burchaus auf ber Universität noch eine Facultät geben, die in Ansehung ibrer Lebren bom Befehle ber Regierung unabbangig,\*) feine Befehle zu geben, aber boch alle zu beurtheilen, bie Freibeit babe, bie mit bem wiffenschaftlichen Intereffe, b. i. mit bem ber Bahrheit, ju thun bat, wo bie Bernunft Bffentlich au fprechen berechtigt fein muß; weil ohne eine folche Die Wahrheit (jum Schaben ber Regierung felbft) nicht an ben Tag tommen würbe, bie Bernunft aber ihrer Ratur nach frei ift, und teine Befehle etwas für mahr zu halten (fein crede, fonbern nur ein freies credo) annimmt. -Daß aber eine folde Facultat, unerachtet biefes großen Borgugs (ber Freiheit), bennoch bie untere genannt wirb, bavon ift die Urfache in ber Natur bes Menichen anautreffen: bag namlich ber, welcher befehlen tann, ob er aleich ein bemitthiger Diener eines Anbern ift, fich boch bornehmer buntt, als ein Anberer, ber amar frei ift, aber Diemanbem zu befehlen bat.

<sup>&</sup>quot;) Ein franzöfisce Minister berief einige ber angesehensten Kausleute zu sich und verlangte von ihnen Vorschläge, wie dem Handel aufzubelsen seit: gleich als ob er darunter die beste zu wählen verschlände. Nachdem Einer dies, der Andere das in Borschlag gedracht hatte, sagte ein alter Kausmann, der so lange geschwiegen hatte: Schafft gute Wege, schlagt gut Geld, gedt ein promptes Wechstende in. del. übrigens aber "last und machen." Dies wäre ungesähr die Antwort, welche die philosophische Facultät geben lönnte, wenn die Regierung sie um die Lehren bestüge, die sie den Gelehrten überhaupt vorzuschreiben habe: Den Fortschritt der Einschles und Wissenschlen nur nicht zu sindern.

<sup>(</sup>A 8-10). (E 266-67). (Ha 214; b 335-36). (K 46-47).

# I. Bom Berhältniffe ber Facultäten.

## Erfter Abiconitt.

# Beariff und Gintheilung der oberen facultäten.

Man kann annehmen, daß alle kinstlichen Einrichtungen, welche eine Bernunstidee, (wie die von einer Regierung ist.) jum Grunde haben, die sich an einem Gegenstande der Ergehrung, (dergleichen daß ganze gegenwärtige Feld der Gelehrfamkeit.) praktisch beweisen soll, nicht durch bloß zufällige Aufsammlung und willkührliche Zusammenstellung vorkommender Hälle, sondern nach irgend einem in der Bernunst, wenn gleich nur dunkel, liegenden Princip und darauf gegründetem Plan versucht worden sind, der eine gewisse Art der Eintbeilung nothwendig macht.

Aus diesem Grunde kann man annehmen, daß die Orsganisation einer Universität in Ansehung ihrer Alassen und Facultäten nicht so ganz vom Zusall abgehangen habe, sonsbern daß die Regierung, ohne deshalb eden ihr frühe Weisseit und Gelehrsankeit anzudichten, schon durch ihr eignes gestühltes Bedürsniß, (vermittelst gewisser ehren aus Bolk zu wirken,) a priori auf ein Princip der Eintheilung, was sonst empirischen Ursprungs zu sein scheint, habe kommen können, das mit dem jeht angenommenen glicklich zusammentrisser; wiewol ich ihr darum, als ob sie sehlerfrei sei, nicht das Wort reden will.

Rach der Bernunft (d. h. objectiv) würden die Triebfebern, welche die Regierung zu ihrem Zweck (auf das Bolk Einfluß zu haben,) benutzen kann, in folgender Ordnung stehen: zuerst eines Jeden ewiges Wohl, dann das bürgerliche als Glied der Gesellschaft, endlich das Leibes wohl (lange leben und gesund sein). Durch die öffentlichen Lebren in Ansehung des ersten kann die Regierung

(A 11-12). (R 268-69), (Ha 215-16; b 337-38). (K 48-49).

felbst auf bas Innere ber Gebanken und die verschloffensten Willensmeinungen ber Unterthanen, jene ju entbeden, biefe au lenten, ben größten Ginfluß haben; burch bie, fo fich aufs aweite beziehen, ihr auferes Berhalten unter bem Bügel öffentlicher Gesetze halten; burch die britte sich die Existenz eines farten und zahlreichen Bolls sichern, welches fie au ihren Absichten brauchbar finbet. — - Rach ber Bernunft würde also wohl die gewöhnlich angenommene Rangordnung unter ben oberen Kacultaten Statt finden; nämlich zuerft bie theologische, barauf bie ber Juriften and zuletzt bie medicinische Facultat. Rach bem Raturinftinct bingegen würbe bem Menichen ber Arat ber wichtigfte Dann fein, weil biefer ibm fein Leben friftet, barauf allererst ber Rechtserfahrne, ber ihm bas zufällige Seine ju erhalten verfpricht und nur gulett (faft nur wenn es jum Sterben tommt), ob es zwar um bie Geligfeit ju thun ift, ber Beiftliche gefucht werben; weil auch biefer felbft, fo febr er auch bie Gludfeligfeit ber fünftigen Welt preiset, bod, ba er nichts von ihr vor fich fiebt. febnlich wünscht, von bem Argt in biefem Jammerthal immer noch einige Beit erhalten zu merben.

Alle brei oberen Facultäten gründen die ihnen von der Regierung anvertrauten Lehren auf Schrift, welches im Juftande eines durch Gelebrsamkeit geleiteten Bolls auch nicht anders sein kann, weil ohne diese es keine beständige, sit Idenen zugängliche Norm, darnach es sich richten könnte, geden würde, daß eine solche Schrift (oder Buch) Statute, d. i. von der Wildfür eines Obern ausgehende (für sich selbst nicht aus der Bernunft entspringende) Lehren enthalten misse, versieht sich von selbst; weil diese sond nicht als von der Regierung fanctionirt, schlechthin Gehorsam fordern könnte, und diese gilt auch von dem Geschuche, selbst in Ansehung dersenigen öffentlich vorzutragenden Lehren, die zugleich aus der Bernunft abgeleitet werden könnten, auf deren Ansehung der seines keine Klicksicht nimmt, sondern den Beschl eines äußern Gefetzgebers zum Grunde legt. — Bon dem Geschuch, als dem Kanon, sind (A 12-14). (B 269-70). (Bz 216-77; d 288). (K 48-500), (K 48-50), (K 48-50

biejenigen Bilder, welche als (vermeintlich) vollstänbiger Auszug bes Beiftes bes Gefetbuchs jum faflichern Begriff und fichererm Gebrauch bes gemeinen Wefens (ber Gelehrten und Ungelehrten) von ben Facultaten abgefaßt werben, wie etwa bie fombolifden Bucher, ganglich unterfchie-Sie tonnen nur verlangen ale Drganon, um ben Augang ju jenem ju erleichtern, angefeben ju werben und haben gar feine Auctorität; felbft baburch nicht, baf fich etwa die vornehmsten Gelehrten von einem gewissen Fache barüber geeinigt baben, ein foldes Buch ftatt Rorm für ihre Facultat gelten gu laffen, wozu fie gar nicht befugt find, fonbern fie einftweilen als Lehrmethobe einzuflihren, bie aber nach Zeitumftanben veranberlich bleibt, und überbaubt auch nur bas Formale bes Bortrags betreffen fann, im Materialen ber Gefetgebung aber ichlechterbings nichts ausmacht.

Daher schörig, seine Lehren nicht aus der Bernunft, sondern gekörig,) seine Lehren nicht aus der Bernunft, sondern aus der Bibel, der Rechtslehrer nicht aus dem Naturrecht, sondern aus dem Landrecht, der Arzneigelehrte seine ins Publitum gehende Heilmethode nicht aus der Physik des menschieden Körpers, sondern aus der Medicinalordnung. — Sobald eine dieser Kacultäten etwas als aus der Bernunft Entlehntes einzumischen wagt; so verletzt sie die Auctorität der durch sie gebietenden Regierung und kommt ins Gehäge der philosophischen, die ihr alle glänzenden von jener gedorgten Federn ohne Berschonen abzieht, und mit ihr nach dem Fuß der Gleichheit und Freiheit versährt. — Daher milsten die obern Facultäten am meisten darauf bedacht sein, sich mit der untern sa nicht in Mißheirath einzulassen, sondern sie sein weit in ehrerbietiger Entzernung von sich abzuhalten, damit das Ansechen ihrer Statute nicht durch die freien Bernünsteleien der leisteren Abbruch leide.

A. Eigenthümlichteit ber theologifden Facultät.

Dağ ein Gott sei, beweiset ber biblische Theolog baraus, baß er in ber Bibel gerebet hat, worin biese auch von seiner Natur (selbst bis babin, wo die Bernunt mit ber

(A 14-16). (R 270-71). (Ha 217-18; b 338-39). (K 50-51).

Schrift nicht Schritt halten tann, a. B. vom unerreichbaren Gebeimniß feiner breifachen Berfoulichteit) fpricht. Daß aber Gott felbft burch bie Bibel gerebet habe, tann und barf. weil es eine Geschichtsfache ift, ber biblifche Theolog, als ein folder nicht beweifen; benn bas gebort gur philosophischen Kacultat. Er wird es also als Glaubenssache auf ein gewiffes, (freilich nicht erweisliches ober erflärliches) Gefühl ber Göttlichkeit berfelben, felbft für ben Belehrten, gründen, die Frage aber wegen biefer Bottlichfeit (im buchftabliden Ginne genommen) bes Urfprungs berfelben im öffentlichen Bortrage ans Boll gar nicht aufwerfen müffen; weil biefes fich barauf als eine Sache ber Belebrfamteit bod gar nicht verftebt und bieburch nur in vorwitige Grubeleien und 3meifel verwickelt werben murbe; ba man bingegen bierin weit ficherer auf bas Butrauen rechnen tann, was bas Boll in feine Lebrer fest. - Den Spriiden ber Schrift einen mit bem Ausbrud nicht genau jufammentreffenben, fonbern etwa moralifden Sinn unterzulegen. tann er auch nicht befugt fein, und, ba es feinen von Gott autorifirten menichlichen Schriftausleger giebt, muß ber biblifche Theolog eber auf übernatlirliche Eröffnung be8 Berftanbniffes burch einen in alle Babrbeit leitenben Geift rechnen, als jugeben, baf bie Bernunft fich barein menge und ihre (aller höheren Autorität ermangelnbe) Auslegung aeltend mache. — Endlich mas bie Bollziehung ber gottlichen Gebote an unserem Willen betrifft, so muß ber bi-blische Theolog ja nicht auf bie Natur, b. i. bas eigne moralifche Bermogen bes Meniden (bie Tugenb), fonbern auf bie Gnabe (eine übernatilrliche, bennoch augleich moralische Einwirfung) rechnen, beren aber ber Menich auch nicht anbers, als vermittelft eines inniglich bas Berg umwanbelnben Glaubens theilhaftig werben, biefen Glauben felbft aber boch wieberum bon ber Gnabe erwarten tann. - Bemenat ber biblische Theolog sich in Ansehung irgend eines biefer Sate mit ber Bernunft, gefett, bag biefe auch mit ber größten Aufrichtigfeit und bem größten Ernft auf baffelbe Biel hinstrebete, so überspringt er, (wie ber Bruber bes Romulus,) bie Mauer bes allein seligmachenben Kirchenglaubens, und verläuft fich in bas offene freie Felb ber (A 16-18). (R 271-72). (Ha 218-19; b 339-40). (K 51-52).

eigenen Beurtheilung und Philosophie, wo er, der geistlichen Regierung entlaufen, allen Gesahren der Anarchie ausgesetzt ist. — Man muß aber wohl merken, daß ich hier dom reinen (purus, putus) biblischen Theologen rede, der don dem verschriecenen Freiheitsgeist der Bernunft und Philosophie noch nicht angesteckt ist. Denn, sobald wir zwei Geschäfte von verschiedener Art vermengen und in einauder laufen lassen, können wir und von der Eigenthümlickleit jedes einzelnen derselben keinen bestimmten Begriff machen.

### B. Eigenthümlichfeit ber Juriftenfacultat.

Der fdriftgelehrte Jurift fucht bie Befete ber Sicherung bes Mein und Dein (wenn er, wie er foll, als Beamter ber Regierung verfährt) nicht in feiner Bernunft, fondern im öffentlich gegebenen und bochften Orte fanctionirten Gefetbuch. Den Beweis ber Bahrheit und Rechtmäßigkeit berfelben, ingleichen bie Bertheibigung wiber bie bagegen gemachte Einwendung ber Bernunft, tann man billigerweise von ihm nicht forbern. Denn bie Berordnungen machen allererft, baf etwas recht ift und nun nachaufragen, ob auch bie Berordnungen felbft recht fein mogen, muß von ben Juriften als ungereimt geradezu abgewiesen werben. Es ware laderlich, fich bem Beborfam gegen einen außern und oberften Willen, barum, weil Diefer, angeblich, nicht mit ber Bernunft übereinstimmt, entgieben zu wollen. Denn barin besteht eben bas Anseben ber Regierung, baf fie ben Unterthanen nicht bie Freiheit lagt, nach ihren eigenen Begriffen, fonbern nach Borfdrift ber gesetigebenben Gewalt über Recht und Unrecht ju urtheilen.

In einem Stlide aber ift es mit der Juristensacultät für die Praxis doch besser bestellt, als mit der theologischen; das nämlich jene einen sichtbaren Ausleger der Gesehe hat, nämlich entweder an einem Richter, oder, in der Appellation von ihm, an einer Geseheommissson und (in der höchsten) am Geschgeber selbst, welches, in Ansehung der auszulegenden Sprüche eines heiligen Buchs, der theologischen Facultät nicht so gut wird. Doch wird dieser Borzug andererseits durch einen nicht geringeren Nachtheil ausgewogen

(A 18-20). (R 272-78). (Ha 219-20; b 340-41). (K 52-53).

nämlich, bag bie weltlichen Gefethbitder ber Beranberung unterworfen bleiben muffen, nachbem bie Erfahrung mehr ober beffere Einfichten gewährt, babingegen bas beilige Buch feine Beranberung, (Berminberung ober Bermehrung) ftatuirt, und filr immer gefchloffen gu fein behauptet. Much findet die Rlage ber Juriften, bag es beinah vergeblich fei, eine genau bestimmte Norm ber Rechtspflege (ius cortum) ju boffen, beim biblifchen Theologen nicht ftatt. Diefer läßt fich ben Aufpruch nicht nehmen, baß feine Dogmatit nicht eine folde flare und auf alle Kalle bestimmte Norm enthalte. Wenn überbem bie juriftifchen Brattiter, (Abvocaten ober Justizcommissarien) bie bem Clienten folecht gerathen und ibn baburch in Schaben verfett baben, barüber boch nicht verantwortlich fein wollen (ob consilium nemo tenetur), fo nehmen es boch bie theologischen Beschäftsmänner (Prebiger und Seelforger) ohne Bebenten auf fich und fieben bafur, nämlich bem Tone nach, bag Alles fo auch in ber fünftigen Welt werbe abgeurtbeilt werben, als fie es in biefer abgefchloffen haben; obgleich, wenn fie aufgeforbert würben, fich förmlich zu erklären, ob fie für die Babrheit alles beffen, mas fie auf biblifche Autorität geglaubet wiffen wollen, mit ihrer Seele Bewähr ju leiften fich getraueten, fie mahricheinlicherweife fich entschuldigen würden. Gleichwol liegt es boch in ber Natur ber Grundfate biefer Boltslehrer, Die Richtigfeit ihrer Berficherung feinesweges bezweifeln zu laffen, welches fie freilich um besto ficherer thun tonnen, weil fie in biesem leben feine Wiberlegung berfelben burch Erfahrung befürchten bürfen.

C. Eigenthümlichteit ber mebicinifchen Facultät.

Der Arzt ist ein Kinstler, ber boch, weil seine Kunst von ber Natur unmittelbar entlehnt und um beswillen von einer Wissenschaft ber Natur abgeleitet werden muß, als Gelehrter irgend einer Facultät untergeordnet ist, bei ber er seine Schule gemacht haben und beren Beurtheilung er unterworsen bleiben muß. — Weil aber die Regierung an der Art, wie er die Gesundheit des Bolls begandelt, nothwendig großes Interesse nimmt; so ist sie berechtigt

ch eine Berfammlung ausgemählter Geschäftsleute biefer

Kacultät (praktischer Aerzte) über das öffentliche Berfahren ber Aerate burch ein Oberfanitätscollegium und Debicinalverordnungen Aufficht zu haben. Die letteren aber bestehen, wegen ber besondern Beschaffenheit biefer Facultat, daß fie nämlich ihre Berhaltungeregeln nicht, wie die porigen zwei obern, von Befehlen eines Oberen, sonbern ans ber Natur ber Dinge felbft bernehmen muß — weshalb ihre Lehren auch ursprünglich ber philosophischen Facultat, im weiteften Berftande genommen, angeboren mußten - nicht fowohl in bem, mas bie Aerzte thun, als mas fie unterlaffen follen: nämlich erftens, bag es fürs Bublifum überhaupt Aerate, ameitens, bag es feine Afterarzte gebe (fein ius impune occidendi, nach bem Grundfat: flat experimentum in corpore vili). Da nun die Regierung nach bem erften Princip für bie öffentliche Bequemlichteit, nach bem zweiten für die öffentliche Sicherheit (in ber Gesundheitsangelegenheit des Bolls) forat, biefe zwei Stude aber eine Boligei ausmachen, fo wird alle Medicinalordnung eigentlich nur die medicinifde Boligei betreffen.

Diefe Facultät ift alfo viel freier als bie beiben erften unter ben obern, und ber philosophischen febr nabe verwandt; ja was die Lehren berfelben betrifft, wodurch Aerzte gebilbet werben, ganglich frei, weil es für fie teine burch bochfte Antorität fanctionirte, sonbern nur aus ber Natur gefcopfte Bucher geben tann, auch feine eigentlichen Gefete, (wenn man barunter ben unveränderlichen Willen bes Gesetgebers verstebt) sondern nur Berordnungen (Edicte). welche ju tennen nicht Gelehrsamteit ift, als ju ber ein fustematischer Inbegriff von Lehren erforbert wirb, ben awar bie Facultat befigt, welchen aber (als in teinem Gefets-buch enthalten) bie Regierung zu fanctioniren nicht Befugniß bat, fonbern jener überlaffen muß, inbeffen fie, burch Dispensatorien und Lagarethanstalten, ben Geschäftsleuten berfelben ihre Braris im öffentlichen Gebrauch nur au beförbern bebacht ift. - Diefe Geschäftsmänner (bie Aerzte) aber bleiben in Fallen, welche, ale bie medicinifche Bolizei betreffend, die Regierung interessiren, bem Urtheile ihrer

Facultat unterworfen.

<sup>(</sup>A 22-23). (R 274-75). (Ha 221-22; b 842-48). (K 54-55).

# Zweiter Abschnitt.

### Begriff und Gintheilung der untern facultat.

Man tann bie untere Racultat biejenige Claffe ber Universität nennen, bie, ober fo fern fie, fich nur mit Lehren beschäftigt, welche nicht auf ben Befehl eines Oberen gur Richtschnur angenommen werben. Run tann es zwar geschehen, daß man eine praktische Lehre aus Gehorsam befolat, sie aber barum, weil es befohlen ist (de par le Roi) für wahr anzunehmen, ift nicht allein objectiv (als ein Urtheil bas nicht fein follte), fonbern auch fubjectiv (als ein foldes, welches tein Menich fällen tann) ichlechterbings unmöglich. Denn ber irren will, wie er fagt, irrt wirklich nicht, und nimmt bas falfche Urtheil nicht in ber That für wahr an, fonbern giebt nur ein Fürmahrhalten falfdlich bor, bas in ihm boch nicht anzutreffen ift. - Wenn alfo bon ber Bahrheit gewiffer Lehren, bie in öffentlichen Bortrag gebracht werben follen, bie Rebe ift, fo tann fich ber Lebrer besfalls nicht auf bochften Befehl berufen, noch ber Lehrling vorgeben, fie auf Befehl geglaubt gu haben, fonbern nur wenn bom Thun gerebet wird. Alsbenn aber muß er boch, bag ein folder Befehl wirklich ergangen, imgleichen bag er ihm an gehorchen verpflichtet ober wenigftens befugt fei, burch ein freies Urtheil ertennen, wibrigenfalls feine Annahme ein leeres Borgeben und Litge ift. - Nun nennt man bas Bermogen, nach ber Autonomie, b. i. frei (Brincipien bes Dentens überhaupt gemäß) ju urtheilen, die Bernunft. Also wird die philosophische Facultat, barum, weil fie für bie Babrbeit ber Lebren, bie fie aufnehmen, ober auch nur einraumen foll, fteben muß, in fo fern als frei und nur unter ber Gefetgebung ber Bernunft, nicht ber ber Regierung ftebend, gebacht werben müffen.

Auf einer Universität muß aber auch ein solches Departement gestiftet, b. i. es muß eine philosophische Facultät sein. In Ausehung ber brei obern bient sie bazu, sie zu controliren und ihnen eben baburch nüglich zu werben, weil uf Bahrheit (ber wesentlichen und ersten Bedingung ber

(A 24-25). (R 276-77). (Ha 222-23; b 843-44). (K 55-56).

Gelehrsamkeit überhaupt) Alles ankommt; die Rüglichkeit aber, welche die oberen Facultäten zum Behus der Regierung versprechen, nur ein Moment vom zweiten Range ist. — Auch kann man allenfalls der theologischen Facultät den stolzen Anspruch, daß die philosophische ihre Magd sei, einräumen (wobei doch noch immer die Frage bleibt: ob diese threr guädigen Fran, die Facel vorträgt oder die Schleppe nachträgt); wenn man sie nur nicht verjagt, oder ihr den Mund zubindet; denn eben diese Anspruchslosigkeit, blos frei zu sein, aber auch frei zu lassen, blos die Wahrheit, zum Bortheil jeder Wissenschaft, auszumitteln und sie zum beliebigen Gebranch der oberen Hacultäten hinzustellen, muß sie der Regierung selbst als unverdächtig ia als unentbebrlich embsehlen.

Die philosophische Facultät enthält nun zwei Departemente, das eine der hikorischen Erkenntniß (wozu Gechichte, Erdbeschreibung, gelehrte Sprachkenutniß, Humanistit mit Allem gehört, was die Naturkunde von empirischem Erkenntniß darbietet); das andere der reinen Bernunfterkenntnisse (reinen Mathematik und der reinen Philosophie, Metaphysik der Natur und der Sitten) und beide Theile der Gelehrsamkeit in ihrer wechselseingen Beziehung auf einander. Sie erstreckt sich eben darum auf alle Theile des menschlichen Wissens (mithin auch historisch sider die obern Facultäten), nur daß sie nicht alle (nämlich die eigenthimlichen Lebren oder Gebote der Obern) zum Inhalte, souden zum Gegenstande ihrer Prisung und Kritik, in Absicht auf den Vortbeil der Wissenschaften macht.

Die philosophische Facultät kann also alle Lehren in Anspruch nehmen, um ihre Wahrheit der Prüsung zu unterwersen. Sie kann von der Regierung, ohne daß die ihrer eigentlichen, wesentlichen Abstüdzung, ohne daß die ihrer eigentlichen, wesentlichen Abstüdzunder handle, nicht mit einem Interdict belegt werden und die odern Facultäten müssen sich ihre Einwürse und Zweisel, die sie öffentlich vordringt, gefallen lassen, welches jene zwar allerdings lästig sinden dürsten, weil sie ohne solche Artiiter, in ihrem unter welchem Titel es auch sei, einmal inne habenden Besitz ungestört ruben und dadei noch despotisch hätten besehen 18 ungestört ruben und dadei noch despotisch hätten besehen 18 ungestört ruben und dadei noch despotisch hätten besehen Ka-

(A 25-27). (R 277-78). (Ha 223-24; b 844-45). (K 56-57).

cultat (ben Beiftlichen, Rechtsbeamten und Mergten) tann es allerdings verwehrt werben, daß fie ben ihnen in Fuhrung ibres respectiven Amts von ber Regierung jum Bortrage anvertrauten Lehren nicht Bffentlich wiberfprechen, und ben Philosophen ju fpielen fich erflihnen; benn bas tann nur ben Kacultaten, nicht ben bon ber Regierung bestellten Beamten erlaubt fein: weil biefe ibr Biffen nur bon jenen ber haben. Die lettern nämlich, 3. B. Brediger und Rechtsbeamte, wenn fie ihre Ginwendungen und Ameifel gegen bie geiftliche ober weltliche Befetgebung ans Bolt zu richten fich gelüften ließen, würden es baburch gegen bie Regierung aufwiegeln; bagegen bie Facultaten fie nur gegen einander, als Gelehrte, richten, wovon bas Bolf praftischerweise teine Notig nimmt, selbft wenn fie auch ju feiner Renntnig gelangen, weil es fich felbft bescheibet, bag vernünfteln nicht feine Sache fei, und fich baber verbunben fühlt, fich nur an bem an halten, mas ihm burch bie bagu bestellten Beamten ber Regierung verkündigt wird. — Diefe Freiheit aber, die ber untern Facultät nicht geschmälert werben barf, hat ben Erfolg, bag bie obern Facultäten (felbft beffer belehrt) bie Beamten immer mehr in bas Gleis ber Babrbeit bringen, welche bann, ihrerfeits, auch über ihre Pflicht beffer aufgeklärt, in ber Abanderung bes Bortrags teinen Anftog finden werden; ba er nur ein befferes Berftanbnif ber Mittel au eben bemfelben 3med ift, weldes, obne polemische und nur Unrube erregende Angriffe auf bisber bestandene Lehrweifen, mit volliger Beibehaltung bes Materialen berfelben gar wol geschehen fann.

### Dritter Abichnitt.

# Vom gesehwidrigen Streit der oberen facultaten mit der unteren.

Gesetwidrig ift ein öffentlicher Streit der Meinungen, mithin ein gelehrter Streit, entweder der Materie wegen; wenn es gar nicht erlaubt wäre, über einen öffentlichen Satz zu ftreiten, weil es gar nicht erlaubt ift, über ihn und seinen Gegensatz öffentlich zu urtheilen; oder bloß "Korm wegen; wenn die Art, wie er gestihrt wird, nicht

(A 27-29), (R 278-79). (Ha 224-25; b 345-46), (K 57-58).

in objectiven Grünben, die auf die Bernunft bes Gegners gerichtet find; sondern in subjectiven, fein Urtheil durch Reigung bestimmenden Bewegursachen besteht, um ihn durch Lift (wozu auch Bestechung gehört) oder Gewalt (Drohung) zur Einwilligung zu bringen.

Nun wird ber Streit der Facultäten um den Einfluß aufs Bolt geführt, und diesen Einfluß tönnen sie nur bestommen, so sern jede berselben das Bolt glauben machen tann, die sie das Hellen am besten zu besörbern verstehe, dabei aber doch in der Art, wie sie dieses auszurichten gebenten, einander gerade entgegengesets sud.

Das Bolf aber setzt sein heil an oberst nicht in ber Freiheit, sondern in seinen natürlichen Zweden, also in diesen brei Stücken: nach dem Tode selfig, im Leben unter andern Mitmenschen des Seinen, durch öffentliche Gesetzt gesichert, endlich des physischen Genusses des Lebens an sich selbst (d. i. der Gesundheit und langen Lebens) gewärselbst (d. i. der Gesundheit und langen Lebens) gewärselbst (d. i.

tig zu fein.

Die philosophische Facultät aber, die sich auf alle diese Wünsche nur durch Borschriften, die sie aus der Bernunft entlehnt, einlassen kann, mithin dem Princip der Freiheit anhänglich ist, hält sich nur an das, was der Mensch selbst hinzuthun kann und soll: rechtschaffen zu leben, keinem Unrecht zu thun, sich mäßig im Genusse und dulbend in Krantheiten und dabei vornehmlich auf die Selbsthülse der Katur rechnend zu verhalten; zu welchem Allem es freilich nicht eben großer Gelebramkeit bedarf, wobei man dieser aber auch größtentheils entbehren kann, wenn man nur seine Neigungen bändigen und seiner Bernunft das Regiment anvertrauen wollte, was aber, als Selbstbemühung, dem Bolt gar nicht gelegen ist.

Die brei obern Facultäten werden nun vom Bolf (das in obigen Lehren für seine Reigung zu genießen und Abneigung sich darum zu bearbeiten schlechten Ernst sindet) aufgesordert, ihrerseits Propositionen zu thun, die annehmslicher sind: und da lanten die Ansprüche an die Gelehren wie solgt. — Was ihr Philosophen da schwaget, wußte ich längst von selbst; ich will aber von ench als Gelehrten wissen: wie, wenn ich auch ruchlos gelebt hätte, ich den-

(A 29-81). (E 279-80). (Ha 225-28; b 346-47). (K 58-59).

noch kurz vor dem Thorschlusse mir ein Einlasdillet ins himmelreich verschaffen, wie, wenn ich auch Unrecht habe, ich doch neinen Proces gewinnen, und wie, wenn ich auch meine körperlichen Kräste nach Herzenslust benutzt und mißbrancht hätte, ich doch gesund bleiben und lange leben könne. Dastir habt ihr ja studiert, daß ihr mehr wissen müßt als unser einer (von euch Ivioten genannt), der auf nichts weiter, als auf gesunden Berstand Anspruch macht.

— Es ift aber hier, als ob das Boll zu dem Gelehrten, wie zum Wahrsager und Zanberer ginge, der mit übernatikrlichen Dingen Bescheid weiß; denn der Ungesehrten nacht sich von einem Gelehrten, dem er etwas zumuthet, gern übergroße Begriffe. Daher ist es natürlicherweise vorauszusehen, daß, wenn sich Jemand sitr einen solchen Wundernann auszugeben nur dreift genug ist, ihm das Bolt zusallesen und die Seite der philosophischen Facultät mit Bercachtung verlassen werde.

Die Geschäftsleute ber brei oberen Facultäten sind aber jeberzeit solche Wundermänner, wenn der philosophischen nicht erlaubt wird, ihnen öffentlich entgegen zu arbeiten, nicht um ihre Lehren zu flürzen, sondern nur der magischen Kraft, die ihnen und den damit verdundenen Observanzen das Publikum abergläubisch beilegt, zu widersprechen, als wenn sie bei einer passiven Uebergebung an solche kunstreiche Kührer sich alles Selbsthuns überhoben und mit großer Gemächlichteit durch sie gerreichung jener ange-

legenen Zwede icon werbe geleitet werben.

Wenn die obern Facultäten solche Grundsate annehmen, (welches freilich ihre Bestimmung nicht ist) so sind und bleiben sie ewig im Streit mit der unteren; dieser Streit aber ift auch ge setwidrig, weil sie die Uedertretung der Gelete nicht allein als tein hinderuiß, sondern wol gar ale erwünsche Beranlasung ansehen, ihre große Kunst und Geschilchietet zu zeigen, Alles wieder gut, ja noch besser zu machen, als es ohne dieselbe geschen würde.

Das Boll will geleitet, b. i. (in ber Sprace ber Demagogen) es will betrogen sein. Es will aber nicht von den Facultätsgelehrten, (denn deren Weisheit ist ihm hoch) sondern von den Geschäftsmännern derselben, die

<sup>(</sup>A 31-33). (R 280-81). (Ha 226-27; b 347-48). (K 59-60).

bas Madwert (savoir faire) verfteben, von ben Geiftlichen, Juftizbeamten, Aerzten geleitet fein, Die, als Braftifer, Die portheilhafteffe Bermuthung für fich baben; baburch bann bie Regierung, bie nur burch fie aufs Bolt wirten fann. felbst verleitet wird, ben Facultäten eine Theorie aufzubringen, die nicht aus ber reinen Ginficht ber Gelehrten berfelben entsprungen, sondern auf den Ginflug berechnet ift, ben ihre Gefcaftsmänner baburch aufs Bolt haben tonnen, weil biefes naturlicherweise bem am meiften anhangt, wobei es am wenigsten nothig bat, fich felbft zu bemuben und fich feiner eigenen Bernunft zu bedienen, und wo am besten bie Bflichten mit ben Reigungen in Berträglichkeit gebracht werben tonnen; 3. B. im theologischen Fache, bag buchftablich glauben, ohne ju untersuchen (felbft ohne einmal recht ju versteben) was geglaubt werben foll, für fich beilbringend fei und daß durch Begehung gewisser vorschriftmäßigen Formalien unmittelbar Berbrechen tonnen abgewaschen werben: ober im juriftischen, bag bie Befolgung bes Gefetes nach ben Buchftaben ber Untersuchung bes Ginnes bes Gefetgebers überbebe.

Hier ist nun ein wesentlicher nie beizulegender gesetwidriger Streit zwischen der obern und den untern Facultät, weil das Princip der Gesetzebung sür die erstere, welches man der Regierung unterlegt, eine von ihr autoristrte
Gesetzlosigseit selbst sein wirde. — Denn, da Neigung
und überhaupt das, was Jemand seiner Privatabsicht
zuträglich sindet, sich schlechterdings nicht zu einem Gesetz qualificirt, mithin auch nicht, als ein solches, von den obern Hacultäten vorgetragen werden kann, so wirde eine Regierung, welche dergleichen sanctionirte, indem sie wider die Bernunft selbst verstößt, sene oberen Facultäten mit der philosophischen in einen Streit versetzen, der gar nicht geduldet werden kann, indem er diese gänzlich vernichtet, welches freilich das klitzeste, aber anch (nach dem Ansbruck der Aerzte) ein in Lodesgesahr bringendes hervisches

Mittel ift, einen Streit ju Enbe ju bringen.

### Bierter Abidnitt.

### Dom gesehmäßigen Streit der oberen facultaten mit der unteren.

Welcherlei Inhalts auch bie Lehren immer sein mögen, beren öffentlichen Bortrag die Regierung burch ihre Sanction ben oberen Facultaten aufanlegen befugt fein mag, fo tonnen fie boch nur als Statute, bie von ihrer Billfuhr ausgeben, und als menschliche Beisheit, bie nicht unfehlbar ift, angenommen und verehrt werben. Beil inbeffen bie Bahrbeit berfelben ihr burchans nicht gleichgultig fein barf, in Ausehung welcher fie ber Bernunft, (beren Intereffe bie philosophische Kacultat zu besorgen bat) unterworfen bleiben muffen, biefes aber nur burch Berftattung völliger Freiheit einer öffentlichen Britfung berfelben möglich ift, fo wirb, weil willführliche, ob zwar bochften Orte fanctionirte, Satungen mit ben burch bie Bernunft als nothwendig bebaubteten Lebren nicht fo von felbft immer gufammenftimmen burften, erftlich zwischen ben oberen Facultaten und ber untern ber Streit unvermeiblich, zweitens aber auch gefemäßig fein, und biefes nicht blos als Befugniß, fonbern auch als Pflicht ber letteren, wenn gleich nicht bie gange Babrbeit offentlich ju fagen, boch barauf bebacht zu fein, bag alles mas, fo gefagt, als Grundfat aufgestellt wirb, mabr fei.

Wenn die Quelle gewisser sanctionirter Lehren historisch ist, so mögen diese auch noch sehr als heilig dem unbedenklichen Gehorsam des Glaubens anempsohlen werden; die philosophisch Facultät ist berechtigt, so verdunden, diesem Ursprunge mit friitischer Bedenklichkeit nachzusphiren. Ist sie rational, ob sie gleich im Tone einer historischen Erkenntnis (als Offendarung) ausgestellt worden, so kann ihr (der unteren Facultät) nicht gewehrt werden, die Bernunstgründe der Gesegebung aus dem historischen Bortrage herauszusquehen, und überdem, ob sie technisch- oder moralisch-praktisch sind, zu würdigen. Wäre endlich der Quell der sich als Geses anklindigenden Lehre gar nur ästhetisch, d. i. aus ein mit einer Lehre berbundenes Gesieh, werden, welches, da es kein objectives Princip abriebt, nur als subsectio gültig, ein allgemeines Geses dar-

(A 35-37). (R 282-83). (Ha 228-29; b 349). (K 61-62).

ans zn machen untauglich, etwa frommes Gefühl eines übernatürlichen Einflusses sein wirde) so nuß es der philosophischen Kacultät frei stehen, den Ursprung und Gehalt eines solden angedlichen Belehrungsgrundes mit kalter Vernunft öffentlich zu prüfen und zu würdigen, ungeschreckt durch die heiligkeit des Gegenstandes, den man zu fühlen vorgiebt, und entschlichen dieses vermeinte Gesühl auf Begriff zu bringen. — Folgendes enthält die formalen Grundsätz der Kührung eines solchen Streits und die sich darans ergebenden Kolgen.

1) Dieser Streit kann und soll nicht burch friedliche Uebereinkunft (amicabilis compositio) beigelegt werben, sonbern bedarf (als Prozes) einer Sentenz, b. i. des rechtskräftigen Spruchs eines Richters (der Bernunst); denn es fönnte nur burch Unlanterleit, Berheimlichung der Ursachen, des Zwistes und Beredung gescheben, daß er beigelegt würde, dergleichen Maxime aber dem Geiste einer philosophischen Kacultät, als der auf öffentliche Darstellung der Wahrheit geht, ganz

zuwider ift.

2) Er kann nie aushören, und die philosophische Facultät ist diejenige, die dazu jederzeit gerüstet sein muß. Denn katutarische Borschriften der Regierung in Ansehung der öffentlich vorzutragenden Lehren werden immer sein müssen, weil die undeschränkte Freiheit, alle seine Meinungen ins Kudlitum zu schreien, theils der Regierung, theils ader auch diesem Publitum selbst gesährlich werden müste. Alle Satungen der Regierung aber, well sie von Menschen ausgehen, wenigstens von diesen sanctionirt werden, bleiben seberzeit der Gesahr des Irrthums oder der Zweckwidzigkeit unterworsen; mithin sind sie es auch in Ansehung der Sanctionen der Regierung, womit diese die oberen Facultäten versieht. Folglich sann die philosophische Facultätiere Küssung gegen die Gesahr, womit die Wahreit, deren Schutz ihr ausgetragen ist, bedroht wird, nie ablegen, weil die oberen Facultäten berten Kacultäten ihre Begierde zu herrschen nie ablegen weil die oberen Kacultäten ihre Begierde zu herrschen nie ablegen weil die werden.

3) Dieser Streit tann bem Ansehen ber Regierung nie Abbruch thun. Denn er ist nicht ein Streit ber Facultäten mit ber Regierung, sonbern einer Kacultät mit ber aubern, bem bie Regierung ruhig zusehen faun; weil, ob fie amar gewiffe Sate ber obern in ihren befondern Schutz genommen hat, fo fern fie folche ber letteren ihren Bedaftsleuten jum öffentlichen Bortrage vorfdreibt, fo bat fie boch nicht die Facultäten, als gelehrte Gesellschaften, wegen der Wahrheit dieser ihr öffentlich vorzutragenden Lehren, Meinungen und Behauptungen, sondern nur wegen ibres (ber Regierung) eigenen Bortheils in Schut genommen, weil es ihrer Würde nicht gemäß fein würde, über ben innern Wahrheitsgehalt berfelben ju entscheiben, und fo felbst ben Gelehrten ju fpielen. - Die oberen Facultäten find nämlich ber Regierung für nichts weiter verantwortlich, als für die Instruction und Belehrung, die fie ihren Gefchäftsleuten jum öffentlichen Bortrage geben; benn bie laufen ins Publitum, als bürgerliches ge-meines Wefen, und find baber, weil fie bem Ginfluß ber Regierung auf biefes Abbruch thun tonnten, biefer ihrer Sanction unterworfen. Dagegen geben bie Lehren und Deinungen, welche bie Facultäten unter bem Namen ber Theoretifer unter einander abzumachen haben, in eine andere Art von Bublikum, nämlich in das eines gelehrten gemeinen Wefens, welches sich mit Wissenschaften beschäftigt; wovon bas Bolt sich selcheibet, baß es nichts bavon versieht, bie Regierung aber mit gelehrten Sändeln sich zu besassen, für sich nicht anständig findet.\*) Die Klasse der obern

<sup>\*)</sup> Dagegen, wenn ber Streit vor dem bürgerlichen gemeinen Bejen (öffentlich 3. B. auf Kanzeln) geführt würde, wie es die Geschichtsteit (unter dem Namen der Kratifier) genn versuchen, o wirder unbefugterweise für den Richterführt des Bolks (dem in Sachen der Gelehrsamteit gar tein Urtheil zusteht) gezogen und hört auf, ein gelehrten Streit zu sein; da dann jener Jusiand des gesehndrigen Streits, wovon oben Erwähnung geschepen, eintritt, wo Lehren den Reigungen des Bolks angemessen vorgetragen werden und der Same des Aufrruhrs und der Factionen ausgestreut, die Regterung aber dadurch in Geschr gedracht wird. Diese eigenwächtig sich sehn der Haufwertenden Bolkstridunen treten so sern aus dem Gelehrtenstande, greisen in die Rechte der bürgerlichen Bersassing Welthändel) ein und sind eigentzlich die Reologen, deren mit Recht verhaster Rame aber sehr und versanden wird, wenn er jede Urzeber einer Reuigseit in Lehren und Sehrsormen trist. (Denn warum solkte das Alte eben immer das Besser ein!) Dagegen diejenigen eigentlich damit gebrandmarkt zu (A 39-40). (B 284-85). (Ha 230-31; d 380-31). (K 63-64).

Kacultäten, (als die rechte Seite des Barlaments der Belabrtheit) vertheibigt bie Statute ber Regierung, inbeffen baß es, in einer fo freien Berfaffung, als bie fein muß, wo es um Babrheit zu thun ift, auch eine Oppositionspartei (bie linke Seite) geben muß, welche bie Bant ber philo-sophischen Facultat ift, weil ohne beren ftrenge Priliung und Einwürfe bie Regierung von bem, mas ihr felbft erspriedlich ober nachtheilig fein burfte, nicht binreichend belehrt werben wilrbe. - Wenn aber bie Geschäftsleute ber Facultäten in Ausehung ber für ben öffentlichen Bortrag gegebenen Berordnung für ihren Ropf Nenberungen machen wollten, fo fann bie Aufficht ber Regierung biefe als Neuerer, welche ihr gefährlich werben könnten, in Anfpruch nehmen und boch gleichwohl über fie nicht unmittelbar, sondern nur nach bem von der obern Facultät eingezogenen allerunterthänigften Gutachten abibrechen, weil biefe Gefcafts. leute nur burch bie Kacultat bon ber Regierung ju bem Bortrage gemiffer Lebren baben angewiesen werben tonnen.

4) Dieser Streit kann sehr wohl mit der Eintracht des gelehrten und bürgerlichen gemeinen Wesens in Maximen ausammen bestehen, deren Besolgung einen beständigen Fortschritt beider Klassen von Facultäten zu größerer Bolltommenheit bewirken muß, und endlich zur Entlasung von allen Einschränkungen der Freiheit des öffentlichen Urtheils durch

bie Billfuhr ber Regierung porbereitet.

Auf diese Weise könnte es wohl bereinst dahin kommen, daß die Letzen die Ersten (die untere Facultät die obere) würden, zwar nicht in der Machthabung, aber doch in Berathung des Machthabenden, (der Regierung,) als welche in der Freiheit der philosophischen Facultät und der ihr darans erwachsenden Einsticht, besser, als in ihrer eigenen absoluten Autorität, Wittel zu Erreichung ihrer Zwecke antressen würde.

werben verbienen, welche eine ganz andere Regierungsform, ober vielmehr eine Regierungslosigieti (Anachie) einsühren, indem sie das, was eine Sach der Gelehrfamteit ist, der Stimme des Bolls zur Entscheidung übergeben, dessen Lutheil sie durch Einfuß auf seine Eewohnheiten, Gefühle und Reigungen nach Belieben tenken, und so einer geschnäßigen Regierung den Einfuß abgewinnen konnen.

<sup>(</sup>Å 41-42). (R 285-86). (Ha 281-82; b 351-52). (K 64-65).

## Refultat.

Dieser Antagonismus, b. i. Streit zweier miteinander zu einem gemeinschaftlichen Endzweck vereinigter Parteien, (concordia discors, discordia concors, ift also kein Krieg, b. i. keine Zwietracht aus der Entgegensetzung der Endabssichten in Ansehung des gelehrten Mein und Dein, welsche, so wie das politische, aus Freiheit und Eigenthum besteht, wo jene, als Bedingung, nothwendig vor diesem vorhergehen muß; folglich den oderen Facultäten kein Recht verstattet werden kann, ohne daß eb er unteren zugleich erlaubt bleibe, ihre Bedenklichkeit über dasselbe an das geslehrte Publitum zu bringen.

# Unhang

einer Erlänterung des Streits der Facultäten durch das Beifpiel desjenigen zwifchen der theologischen und philosophischen.

## 1. Materie bes Streits.

Der biblische Theolog ist eigentlich ber Schriftgelehrte sür den Kirchen glauben, der auf Statuten, d. i. auf Gesetzen beruht, die aus der Wilkther eines Anden ausstiegen, daggen ist der rationale der Bernunftgelehrte sür den Religionsglanden, solglich denjenigen, der auf inneren Gesetzen beruht, die sich aus sedes Menschen eigener Bernunft entwideln lassen. Daß dieses henschen eigener Bernunft entwideln lassen. John Urhrungs ste immer sein mögen, gegründet werden könne, erhellet selbst aus dem Begriffe der Religion. Nicht der Indegriff gewisser kehren als göttlicher Offenbarungen, (denn der heist Theologie,) sondern der aller unserer Pflichten überhaupt als göttlicher Gebote, (und subjectiv der Maxime, sie als solche zu besolgen,) ist Religion. Religion unterschedet sich nicht der Materie, d. i. dem Object nach in irgend einem Sisse don der Woral, denn sie geht auf Pflichten überhaupt, sondern ihr Unterschied von diese ist blos sormal, d. i. eine Gesetzgedung der Bernunst, um der Moral durch die aus dieser selbst erzengten Idee von Gott

(A 43-45), (B 286-88). (Ha 282-33; b 352-53). (K 65-66).

auf ben menfchlichen Willen zu Erfüllung aller feiner Bflichten Ginfluß ju geben. Darum ift fle aber auch nur eine einzige, und es giebt nicht verschiebene Religionen, aber wohl verschiedene GlaubenBarten an gottliche Offenbarung und beren ftatutarische Lebren, Die nicht aus ber Bernunft entspringen konnen, b. i. verschiedene Formen ber finnlichen Borftellungsart bes gottlichen Willens, um ihm Ginflug auf die Bemüther ju verschaffen, unter benen bas Chriftenthum, fo viel wir wiffen, Die fchicklichfte Form ift. Dies findet fich nun in ber Bibel aus zwei ungleichartigen Studen jufammengefett, bem einen, welches ben Ranon, bem anbern, was bas Organon ober Behitel ber Religion enthält, wobon ber erfte, ber reine Religionsglaube, (ohne Statuten auf bloger Bernunft gegründet,) ber andere ber Rirchen= glaube, ber gang auf Statuten beruht, genannt werben tann, die einer Offenbarung bedurften, wenn fie für beilige Lehre und Lebensvorschriften gelten follten. — Da aber auch biefes Leitzeug ju jenem Zwed ju gebrauchen Pflicht ift, wenn es für götiliche Offenbarung angenommen werben barf, fo laft fich baraus ertlaren, warum ber fich auf Schrift grundende Rirchenglaube bei Rennung bes Religionsglaubens gemeiniglich mit verftanden wird.

Der biblische Theolog sagt: suchet in der Schrift, wo ihr meinet das ewige Leben zu finden. Dieses aber, weil die Bedingung desselben teine andere als die moralische Bestingung des Menschen ist, kann kein Mensch in irgend einer Schrift sinden, als wenn er sie hineinlegt, weil die dazu ersorderlichen Begriffe und Grundsätze eigentlich nicht von irgend einem Andern gekernt, sondern nur bei Beranlassung eines Bortrages aus der eigenen Bernunft des Lehrers entwickelt werden müssen. Die Schrift aber entbilt noch mehr, als was an sich selchst zum ewigen Leben ersorderlich ist, was nämlich zum Geschichtsglauben gehört und in Ansehung des Religionsglaubens als bloses sinnliches Behitel zwar (sür dies oder jene Person, sür diese oder jenes Zeitalter) zuträglich sein kann, aber nicht notiswendig dazu gehöret. Die biblisch =theologische Facultät dringt num daxauf als göttliche Offenbarung in gleichem Wase, als wenn der Glaube desselben zur Religion gehörte

(A 45-47), (R 288-89), (Ha 233-34; b 353-54), (R 66-67).

Die philosophische aber widerstreitet jener in Ansehung dieser Bermengung und bessen, was jene über die eigent-

liche Religion Wahres in fich enthalt.

Bu biefem Behitel (b. i. bem, mas über bie Religionslebre noch hinzufommt) gehört auch noch die Lehrmethobe, bie man als ben Aposteln felbst überlaffen, und nicht als göttliche Offenbarung betrachten barf, sonbern beziehungsweise auf bie Dentungsart ber bamaligen Zeiten (xar' av Jownov) und nicht als Lehrstide an fich felbft (xar' alhiberar) geltend annehmen tann, und zwar entweber negativ als bloge Zulaffung gewiffer bamals berrschender an fich irriger Deinungen, um nicht gegen einen berrichenben, boch im Wefentlichen gegen bie Religion nicht ftreitenden bamaligen Bahn ju verftogen, (3. B. bas von ben Befeffenen,) ober auch positiv, um fich ber Borliebe eines Bolls für ihren alten Rirchenglauben, ber jest ein Ende haben follte, ju bedienen, um ben neuen ju introbuciren. (3. B. bie Deutung ber Geschichte bes alten Bunbes als Borbilber von bem mas im neuen geschab, welche als Jubaismus, wenn fle irrigerweise in bie Glaubenslehre als ein Stild berfelben aufgenommen wirb, uns wohl ben Seufger abloden fann: nunc istae reliquiae nos exercent. Cicero.)

Um beswillen ift eine Schriftgelehrsamkeit bes Chriftenthums manden Schwierigfeiten ber Auslegungstunft unterworfen, über die und beren Bringip die obere Kacultat (ber biblifche Theolog) mit ber unteren in Streit gerathen muß, indem die erftere als für die theoretische biblische Ertenntniß vorzitglich beforgt, bie lettere in Berbacht giebt, alle Lehren, Die als eigentliche Offenbarungslehren und alfo buchfläblich angenommen werben mußten, wegzuphilosophiren und ihnen einen beliebigen Sinn unterzuschieben, biese aber als mehr aufs Braktiche, b. i. mehr auf Religion als auf Rirchenglauben febend, umgefehrt jene beschulbigt burch folche Mittel ben Endzwed, ber als innere Religion moralisch fein muß und auf ber Bernunft beruht, gang aus ben Angen ju bringen. Daber bie lettere, welche Die Bahrheit jum Zwed hat, mithin bie Philosophie, im Kalle bes Streits über ben Sinn einer Schriftstelle sich bas orrecht anmaßt, ibn ju bestimmen. Kolgenbes find bie (A 47-49), (R 289-90), (Ha 234-35; b 354-55), (K 67-68),

philosophischen Grundsätze ber Schriftauslegerei, wodurch nicht verstanden werden will, daß die Auslegung philosophisch (zur Erweiterung der Philosophie abzielt), sondern daß blos die Grundsätze der Auslegung so beschaffen sein mussen; weil alle Grundsätze, sie mögen nun eine historischoder grammatisch-tritische Auslegung betreffen, jederzeit, hier aber besonders, weil, was aus Schriftsellen für die Re-ligion (die blos ein Gegenstand der Bernunft sein kann) auszumitteln sei, auch von der Bernunft bictirt werden müssen.

2. Philosophische Grundfage ber Schriftauslegung ju Beilegung bes Streits.

1) Schriftftellen, welche gewiffe theoretische für heilig angefündigte aber allen (selbst ben moralischen) Bernunftbegriff überfleigenbe Lebren enthalten, dirfen, biejenigen aber, welche ber praktischen Bernunft widersprechende
Säge enthalten, muffen zum Bortheil der letzteren ausgelegt werden. — Kolgendes enthält hiezu einige Beispiele.

a) Aus ber Dreieinigfeitslehre nach ben Buchftaben genommen, lagt fich folechterbings nichts füre Braftifche mach en, wenn man fie gleich zu verfteben glaubte, noch weniger aber wenn man inne wirb, bag fle gar alle unfere Begriffe übersteigt. — Ob wir in ber Gottheit brei ober gebn Berfonen ju verebren baben, wird ber Lebrling mit gleicher Leichtigkeit aufs Wort annehmen, weil er von einem Gott in mehreren Berfonen (Sppoftafen) gar feinen Begriff bat, noch mehr aber weil er aus biefer Bericbiebenbeit für seinen Lebensmandel gar feine verschiedene Regeln gieben tann. Dagegen wenn man in Glaubensfähen einen moralischen Sinn hereintragt, (wie ich es: Religion innerhalb ben Grengen ac. berfucht babe) er nicht einen folgeleeren, fondern auf unfere moralifche Bestimmung bejogenen verftanblichen Glauben enthalten wilrte. Eben fo ift es mit ber Lehre ber Menschwerdung einer Berfon ber Gottheit bewandt. Denn wenn biefer Gottmenfc nicht als bie in Gott von Ewigfeit ber liegenbe Ibee ber Menfchbeit in ibrer aang ihm woblgefälligen moralifchen Bolltommenbeit, \*)

<sup>\*)</sup> Die Schwärmerei bes Poftellus in Benedig über biefen Bunkt im 16. Jahrhunbert ift von fo originaler Art, und bient fo

<sup>(</sup>A 49-51), (R 290-91), (Ha 235-36; b 355-56), (K 69-70).

(Ebendaselbst S. 73) sondern als die in einem wirklichen Menschen "leibhaftig wohnende" und als zweite Natur in ihm wirkende Gottheit vorgestellt wird, so ist aus diesem Scheimnisse gar nichts Praktisches sitr uns zu machen, weil wir doch von uns nicht verlangen können, daß wir es einem Gotte gleich thun sollen, er also in so sern kein Beispiel sür uns werden kann, ohne noch die Schwierigkeit in Auregung zu bringen, warmm, wenn solche Bereinigung einmal möglich ist, die Gottheit nicht alle Menschen berselben hat theilhaftig werden lassen, welche alsdenn unausbleiblich ihm alle wohlgesällig geworden wären. — Ein Achnliches kann von der Auserstehungs- und himmelsahrts-

geschichte eben beffelben gefagt werben.

Ob wir kinstig blos der Seele nach leben, oder ob dieselbe Materie, daraus unser Körper hier bestand, zur Ihrentität unserer Person in der andern Welt ersorderlich, die Seele also keine besondere Substanz sei, unser Körper selbst milste auserweckt werden, das kann uns in praktischer Abstickt ganz gleichgilltig sein; denn wem ist wohl sein Körper so lieb, daß er ihn gern in Ewigkeit mit sich schlechen möchte, wenn er seiner entübrigt sein kann. Des Apostels Schluß also "ist Christus nicht auserkanden (dem Körper nach ledendig geworden,) so werden wir auch nicht auserstehen (nach dem Tode gar nicht nehr leben) ist nicht sindig. Er mag es aber auch nicht sein, (denn dem Argumentiren wird man doch nicht auch eine Inspiration zum Grunde legen) so hat er doch hiemit nur sagen wollen, daß wir Ursache

gut jum Beispiel, in welche Bertrrungen, und zwar mit Vernunft zu rasen, man gerathen kann, wenn man die Bersinnlichung einer reinen Bernunftibee in die Borstellung eines Gegenstandes der Sinne verwandelt. Denn, wenn unter jener Jdee nicht das Mitractum der Wenschieht, sondern ein Wensch verstanden wird, so muß dieser von irgendeinem Geschlecht sein. Ih dieser von Gott Gezeugte männlichen Geschlichts, sein Sohn, hat die Schwachseit der Wensche getragen und ihre Schuld auf sich genommen, so sind die Venachseiten so wohl als die Uedertretungen des anderen Geschlechts doch von denen des mannlichen specifisch unterschieden und man wird, nicht ohne Grund, werschieden zu anzuechnen, daß dieses auch seine besondere Stellvertretrin (gleichsam eine göttliche Tochter) als Bersöhnerin werde bekommen haben; und diese glaubte Hostellungsfrau in Venedig glunden zu haben.

<sup>(</sup>A 51-53). (R 291-92). (Ha 237; b 356-57). (K 70-71).

haben zu glanben, Chriftus lebe noch und unfer Glaube fei eitel, wenn felbst ein so volltommner Mensch nicht nach bem (leiblichen) Tobe leben follte, welcher Glaube, ben ibm (wie allen Menfchen) bie Bernunft eingab, ibn jum biftorifden Glauben an eine öffentliche Sache bewog, bie er treubergig für mahr annahm und fie jum Beweisgrunde eines moralifden Glaubens bes fünftigen Lebens brauchte, ohne inne zu werben, baf er felbst biefer Sage ohne ben leisteren schwerlich würde Glauben beigemeffen haben. Die moralifche Abficht murbe biebei erreicht, wenn gleich bie Borftellungsart bas Mertmal ber Schulbegriffe an fich trug, in benen er mar ergogen worben. - Uebrigens fteben jener Sache wichtige Ginwitrfe entgegen: bie Ginfetung bes Abendmable (einer traurigen Unterhaltung) jum Anbenten an ibn, fleht einem formlichen Abidieb (nicht blos aufs balbige Bieberfeben) abnlich. Die flagenden Borte am Rrcug bruden eine fehlgeschlagene Absicht aus, (bie Juben noch bei seinem Leben zur mahren Religion zu bringen) ba boch eber bas Frobsein über eine vollzogene Absicht hatte erwartet werben follen. Endlich ber Ausbruck ber Jünger bei bem Lucas: "wir bachten, er folle Ifrael erlofen" läßt and nicht abnehmen, baf fie auf ein in brei Lagen erwartetes Wieberseben vorbereitet waren, noch weniger, baf ihnen von feiner Auferstehung etwas ju Ohren gefommen fei. -Aber warum follten wir wegen einer Geschichtsergablung. bie wir immer an ihren Ort (unter bie Abiaphora) gestellt fein laffen follen, uns in fo viel gelehrte Untersuchungen und Streitigfeiten verflechten, wenn es um Religion au thun ift, ju welcher ber Glaube in praftifcher Begiebung, ben bie Bernunft uns einfloft, icon für fich binreichend ift.

b) In ber Auslegung ber Schriftstellen, in welchen ber Ausbrud unserm Bernunftbegriff von ber göttlichen Natur und seinem Willen widerstreitet, haben biblische Theologen sich längst zur Regel gemacht, daß, was menschlicherweise (ανθρωποπαθώs) ausgebrildt ift, nach einem gottwirrbigen Sinne (θεοπρεπώs) milsse ausgelegt werden; wodurch sie dann ganz deutlich das Besenntniß ablegten, die Bernunst sei im Religionssachen die oberste Aussegerin der

<sup>(</sup>A 53-54). (K 292-93). (Ha 238; b 357-58). (K 71-72).

Schrift. — Daß aber selbst, wenn man bem beiligen Schriftfteller teinen andern Sinn, den er wirklich mit seinen Ausbriiden verband, unterlegen fann, als einen folden, ber mit unserer Bernunft gar in Wiberfpruche fteht, bie Bernunft fich boch berechtigt fühle, feine Schriftstelle fo ausjulegen, wie fie es ihren Grundfaten gemäß findet, und nicht bem Buchstaben nach auslegen folle, wenn fie jenen nicht gar eines Irrthums beschulbigen will, bas icheint gang und gar wider die oberfte Regel ber Interpretation au verftogen, und gleichwohl ift es noch immer mit Beifall ron ben belobteften Gottesgelehrten gefcheben. - Go ift es mit St. Baulus Lehre von ber Gnabenwahl gegangen, aus welcher aufs beutlichste erhellet, baß feine Privatmeinung bie Prabestination im ftrengsten Sinne bes Worts gewesen fein muß, welche barum auch von einer großen protestantilden Rirche in ihren Glauben aufgenommen worben, in ber Folge aber von einem großen Theil berfelben wieber verlaffen, ober fo gut wie man fonnte, anders gebeutet morben ift, weil bie Bernunft fie mit ber Lebre von ber Kreibeit, ber Zurechnung ber Handlungen, und so mit ber gangen Moral unvereinbar findet. — Auch wo ber Schrift-glanbe in teinen Berftog gewisser Lehren wider sittliche Grunbfage, fonbern nur wiber bie Bernunftmarime in Beurtheilung phyfifcher Ericeinungen gerath, baben Schriftausleger mit fast allgemeinem Beifall mande biblifche Befdichtbergablungen. 3. B. von ben Befeffenen (bamonifden Leuten), ob fie amar in bemfelben biftorifden Cone, wie bie librige beilige Geschichte in ber Schrift vorgetragen worben und faft nicht ju zweifeln ift, bag ihre Schriftsteller fie buchftablich für mahr gehalten haben, boch fo ausgelegt, bafi die Bernunft babei bestehen konnte, (um nicht allem Aberglauben und Betrug freien Gingang ju verschaffen,) ohne bag man ihnen biefe Befugnig beftritten hat.

2) Der Glaube an Schriftlehren, die eigentlich haben offenbart werden miffen, wenn fle haben gekannt werden sollen, hat au sich kein Berdienkt und der Mangel besselben, ja sogar der ihm entgegenstehende Zweisel ist an sich keine Berschuldung, sondern alles kommt in der Religion aufs Thun an, und diese Endabsschicht, mithin auch ein

<sup>(</sup>A 55-56). (R 293-94). (Ha 239-40; b 358-59). (K 72-73).

biefer gemäßer Sinn muß allen biblifchen Glaubenslehren

untergelegt werben.

Unter Glaubensfäten versteht man nicht, mas geglaubt werben foll, (benn bas Glauben verftattet feinen Imperativ,) sondern das, mas in prattischer (moralischer) Absicht angunehmen möglich und zwedmäßig, obgleich nicht eben erweislich ift, mithin nur geglaubt werben tann. Rehme ich bas Glauben ohne biefe moralifche Ritdficht blos in ber Bebentung eines theoretischen Filrwahrhaltens, 3. B. beffen, was fich auf bem Bengniß Anberer geschichtmäßig gründet, ober auch weil ich mir gewiffe gegebene Erscheinungen nicht anbers als unter biefer ober jener Borausfetjung erflaren tann, ju einem Brincip an, fo ift ein folder Glaube, weil er weber einen befferen Menichen macht, noch einen folden beweiset, gar fein Stud ber Religion; marb er aber nur ale burch Furcht und hoffnung aufgebrungen in ber Seele erfünstelt, fo ift er ber Aufrichtigfeit, mithin auch ber Religion zuwider. - Lauten also Spruchstellen so als ob fie bas Glauben einer Offenbarungslehre nicht allein als an fich verdienstlich anfähen, sondern wohl gar über moralischgute Werte erhöben, fo muffen fie fo ausgelegt werben, als ob nur ber moralische, bie Seele burch Bernunft beffernbe und erhebenbe Glaube baburch gemeint fei; gesetzt auch ber buchstäbliche Sinn, z. B. wer ba glaubet und getaufet wird, wird felig ac. lautete biefer Auslegung zuwiber. Der Zweisel über jene flatutarischen Dogmen und ihre Authenticitat tann also eine moralifche mohlgesimmte Geele nicht beunrubigen. — Eben biefelben Gate tonnen gleichwohl als wesentliche Erforderniffe jum Bortrag eines gemiffen Rirdenglaubens angesehen werben, ber aber, weil er nur Bebitel bes Religionsglaubens, mithin an fich veränderlich ift und einer allmählichen Reinigung bis jur Congruenz mit dem letzteren fähig bleiben muß, nicht gum Glaubensartifel felbst gemacht, ob zwar boch auch in Kirden nicht öffentlich angegriffen ober auch mit trodenem Fuß übergangen werben barf, weil er unter ber Gewahrfame ber Regierung ftebt, bie für öffentliche Gintracht und Frieben Sorge trägt, inbessen bag es bes Lehrers Sache ift, bavor zu marnen, ihm nicht eine für fich bestehenbe (A 56-56), (R 294-95), (Ha 240; b 359), (K 73-74).

Beiligfeit beigulegen, sonbern ohne Bergug gu bem baburch

eingeleiteten Religionsglauben überaugeben.

3) Das Thun muß als aus bes Menschen eigenem Gebrauch seiner moralischen Kräfte entspringent, und nicht als Wirfung vom Einsluß einer äußeren höheren wirfenden Ursache, in Ansehung beren ber Mensch sich leidend verhielte, vorgestellt werden; die Auslegung der Schriftstellen, welche buchstäblich das Lettere zu enthalten scheinen, muß also auf die Uebereinstimmung mit dem ersteren Grundsate ab-

fictlich gerichtet werben.

Benn unter Natur bas im Meniden berrichende Brincib ber Beforberung feiner Glüdfeligfeit, unter Gnabe aber bie in uns liegende unbegreifliche moralische Anlage, b. i. bas Brincip ber reinen Sittlichteit verstanden wirb, so find Natur und Gnade nicht allein von einander unterschieben, sondern auch oft gegen einander in Widerstreit. Wird aber unter Natur (in praktischer Bebeutung) bas Bermogen, aus eigenen Kräften überhaupt gewisse Awecke auszurichten, verftanben, fo ift Gnabe nichts anders als Natur bes Menfchen, fo fern er burch fein eigenes inneres aber überfinnliches Brincip (bie Borftellung feiner Pflicht) ju Handlungen bestimmt wird, welches, weil wir uns es erklaren wollen, gleichwohl aber weiter teinen Grund bavon wiffen, von une als von ber Gottheit in une gewirfter Antrieb jum Guten, baju wir bie Anlage in uns nicht felbst gegrundet haben, mithin als Onabe vorgeftellt wirb. Die Gunbe namlich (bie Bosartigfeit in ber menfchlichen Natur) bat bas Strafgeset (gleich als fiir Ruechte) nothwendig gemacht, die Gnade aber (b. i. die durch ben Glauben an die ursprüngliche Anlage jum Guten in uns und bie burch bas Beispiel ber Gott mobigefälligen Menschheit, an bem Cobne Gottes lebenbig werbenbe hoffnung ber Entwidelung biefes Guten) tann und foll in uns (als Freien) noch mächtiger werben, wenn wir sie nur in uns wirten, b. b. bie Gefinnungen eines jenem beiligen Beispiel ähnlichen Lebenswandels thatig werben laffen. - Die Schrift= stellen alfo, bie eine blos paffive Ergebung an eine außere in uns heiligkeit wirkenbe Macht zu enthalten scheinen, nuffen fo ausgelegt werben, bag baraus erhelle, wir muffen (A 58-60). (R 295-96), (Ha 241-42; b 360), (K 74-75),

an ber Entwidelung jener moralischen Anlage in uns felbst arbeiten, ob ste zwar selber eine Göttlichkeit eines Ursprungs beweiset, ber höher ist, als alle Bernunst (in ber theoretischen Nachforschung ber Ursache,) und baber, sie be-

figen, nicht Berbienft, fonbern Onabe ift.

4) Bo bas eigene Thun zur Rechtsertigung bes Menschen vor seinem eigenen (strenge richtenben) Gewissen nicht zulangt, ba ist die Bernunft besugt, allenfalls eine übernaturliche Ergänzung seiner mangelhaften Gerechtigkeit, (auch ohne daß sie bestimmen dars, worin sie bestehe,) gläubig an-

zunehmen.

Diese Befugniß ift für fich felbst flar; benn mas ber Menfc nach feiner Bestimmung fein foll, (nämlich bem beiligen Befet angemeffen,) bas muß er auch werben tonnen, und ift es nicht burch eigene Kräfte natilrlicherweise möglich, so barf er hoffen, bag es burch außere göttliche Mitwirtung (auf welche Art es auch fei) geschehen werbe. — Man tann noch hinzuseten, bag ber Glaube an biese Erganzung felig machenb fei, weil er baburch allein jum gottwohlgefälligen Lebensmanbel (als ber einzigen Bebingung ber Soffnung ber Seligfeit) Muth und fefte Gesinnung faffen tann, bag er am Gelingen feiner Eubabsicht (Gott wohlgefällig jn werben) nicht verzweifelt. - Dag er aber wiffen und bestimmt muffe angeben konnen, worin bas Mittel biefes Erfates (welches am Enbe boch überfchwenalich. und bei allem, mas uns Gott barüber felbft fagen mochte, für uns unbegreiflich ift) bestebe, bas ift eben nicht nothwendig, ja, auf biefe Renntnig auch nur Unfpruch ju machen, Bermeffenbeit. — Die Schriftstellen alfo, bie eine folche fpecififche Offenbarung ju enthalten icheinen, miffen fo ausgelegt werben, baß fie nur bas Bebitel jenes moralifchen Glaubens fitr ein Bolt nach beffen bisber bei ibm im Schwang gewesenen Glaubenstehren betreffen und nicht Religionsglanben (für alle Menfchen), mithin blos ben Rirchenglauben (3. B. für Inbenchriften) angeben, welcher hiftorifder Beweise bebarf, beren nicht Jebermann theilhaftig werben tann; flatt beffen Religion (als auf moralische Begriffe gegrfinbet) für fich vollständig und zweifelsfrei fein muß.

<sup>(</sup>A 60-62). (K 296-96). (Ha 242-43; b 360-61). (K 75-76).

Aber felbst wiber bie Ibee einer philosophischen Schriftauslegung bore ich bie vereinigte Stimme ber biblifchen Theologen fich erheben: fle hat, fagt man, erftlich eine na-turaliftische Religion, und nicht Chriftenthum jur Absicht. Antwort: bas Chriftenthum ift bie 3bee von ber Religion, bie überhaupt auf Bernunft gegrundet, und fo fern natürlich fein muß. Es enthält aber ein Mittel ber Gin-führung berfelben unter Menschen, die Bibel; beren Ursprung für übernatilrlich gehalten wird, die (ihr Ursprung mag sein welcher er wolle) so sern sie den moralischen Borschriften ber Bernunft in Ansehung ihrer öffentlichen Ausbreitung und inniglicher Belebung beforderlich ift als Behitel jur Religion gezählt werden tann, und als ein folches auch für übernatürliche Offenbarung angenommen werben mag. Run tann man eine Religion nur naturaliftifc nennen, wenn fie es jum Grundfate macht, feine folche Offenbarung einzuräumen. Alfo ift bas Chriftenthum barum nicht eine naturaliftifche Religion, obgleich es blos eine natilrliche ift, weil es nicht in Abrede ift, daß die Bibel nicht ein übernatürliches Mittel ber Introduction ber letteren und ber Stiftung einer fle öffentlich lehrenben und betennenben Rirche fein moge, fonbern nur auf biefen Urfprung, wenn es auf Religionslehre antommt, nicht Rudficht nimmt.

3. Einwürfe und Beantwortung berfelben, bie Grunbfage ber Schriftauslegung betreffenb.

Wiber biese Auslegungsregeln höre ich ausensen: erstlich: das sind ja insgesammt Urtheile der philosopischen Facultät, welche sich also in das Geschäft des biblischen Theologen Singriffe erlaubt. — Antwort: zum Kirchenglauben wird historische Gelehrsamkeit, zum Kligionsglauben blos Bernunft ersordert. Jenen als Behikel des letzteren auszulegen, ist freilich eine Forderung der Bernunft, aber wo ist eine solche rechtmässiger, als wo etwas nur als Mittel zu etwas Anderem als Endzwed (dergleichen die Religion ist) einen Werth hat, und giebt es überall wohl ein böheres Princip der Entscheidung, wenn iber Wahrheit gestritten wird, als die Bernunst. Es thut auch der theologischen Facultät keineswegs Abbruch, wenn die philos-(A 62-64). (K 298-99). (Ha 242-44: b 361-62), (K 76-77). phische fich ber Statuten berfelben bebient, ihre eigene Lehre burch Ginstimmung mit berfelben zu bestärfen; man follte vielmehr benten, bag jener baburch eine Ehre wiberfahre. Soll aber bod, mas bie Schriftauslegung betrifft, burchaus Streit zwischen beiben fein, fo weiß ich feinen anbern Bergleich als biefen: wenn ber biblifche Theolog aufboren wird, fich ber Bernunft gu feinem Behuf ju bedienen, fo wird ber philosophische auch aufboren ju Bestätigung feiner Gate die Bibel ju gebranden. Ich zweifle aber febr, bag ber erftere fich auf biefen Bertrag einlaffen burfte. - Ameitens: jene Auslegungen find allegorifd-myftifd, mithin weber biblifc noch philosophisch. Antwort: Es ift gerade bas Begentheil, nämlich, bag wenn ber biblifche Theolog bie Bille ber Religion für Die Religion felbst nimmt, er 3. B. bas ganze alte Testament für eine fortgebenbe Allegorie (von Borbildern und symbolischen Borstellungen) des noch tommenben Religionszustandes erklären muß, wenn er nicht annehmen will, bas ware bamals icon mabre Religion gewesen, wodurch bann bas neue (bie boch nicht noch mabrer als mahr fein tann) entbehrlich gemacht murbe. Was aber die vorgebliche Muftit ber Bernunftauslegungen betrifft, wenn die Philosophie in Schriftstellen einen moralischen Sinn aufspähet, ja gar ihn bem Texte aufbringt, fo ift biefe gerabe bas einzige Mittel, bie Mpfit (3. B. eines Swedenborgs) abzuhalten. Denn bie Bhantafie verläuft fich bei Religionsbingen unvermeidlich ins Ueberschwengliche, wenn sie das Ueberfinnliche (was in allem, was Religion beißt, gebacht werben muß) nicht an bestimmte Begriffe ber Bernunft, bergleichen bie moralischen find, tnupft und führt zu einem Muminatismus innerer Offenbarungen, beren ein Jeber alsbenn seine eigene hat und fein öffentlicher Brobierstein ber Babrheit mehr fattfindet.

Es giebt aber noch Einwürfe, die die Vernunft ihr felbst gegen die Vernunftauslegung der Bibel macht, die wir nach der Reihe oben angesichter Auslegungsregeln kürzlich bemerken und zu heben suchen wollen. a) Einwurf: AD Henbarung muß die Vibel aus sich selbst und nicht durch die Vernunft gedeutet werden; denn der Erkenntnigquell

(A 64-66). (R 299-300). (Ha 244-45; b 362-63). (R 77-78).

felbft liegt andersmo als in ber Bernunft. Antwort: Eben barum, weil jenes Buch als göttliche Offenbarung angenommen wirb, muß fie nicht blos nach Grundfätzen ber Geschichtslehren (mit fich felbft ausammen zu ftimmen) theoretifc, fondern nach Bernunftbegriffen prattifc ausgelegt werben; benn, bag eine Offenbarung gottlich fei, tann nie burch Rennzeichen, welche bie Erfahrung an die Band giebt eingefeben werben. 3hr Charafter (wenigstens als conditio sine qua non) ift immer bie Uebereinstimmung mit bem. was bie Bernunft für Gott anftanbig erflart. b) Einwurf: Bor allem Brattifden muß boch immer eine Theorie vorhergehen, und, ba biese als Offenbarungs-lehre vielleicht Absichten bes Willens Gottes, die wir nicht burchbringen tonnen, für uns aber verbinbend fein bürften, fie zu beforbern, enthalten tonnten, fo icheint bas Glauben an bergleichen theoretische Gate für fich felbft eine Berbinblichteit, mithin bas Bezweifeln berfelben eine Schulb gu enthalten. Antwort: Dan tann biefes einraumen, wenn bom Rirchenglauben bie Rebe ift, bei bem es auf feine anbere Braris als bie ber angeordneten Gebrauche angefeben ift, wo bie, fo fich ju einer Rirche betennen, jum Filrwahrnehmen nichts mehr, als daß bie Lehre nicht unmöglich fei, bedürfen; bagegen jum Religionsglauben Uebergengung von ber Bahrheit erforderlich ift, welche aber burch Statute (baß fie göttliche Spriiche find) nicht beurkundigt werben tann, weil, baf fie es find, nur immer wieberum burd Geschichte bewiesen werden mußte, Die fich felbft für göttliche Offenbarung auszugeben nicht befugt ift. Daher bei biefem, ber ganglich auf Moralität bes Lebenswanbels, aufs Thun, gerichtet ift, bas Furwahrhalten hifto-rifcher, obicon biblicher Lehren an fich teinen moralischen Werth ober Unwerth hat, und unter die Abiaphora gebort. - c) Ginwurf: Wie tann man einem Geiftlichtobten bas "ftebe auf und wandle" zurufen, wenn biefen Buruf nicht zugleich eine übernatürliche Macht begleitet, die Leben in ibn bineinbringt? Antwort: Der Buruf gefchieht an ben Menfchen burch feine eigene Bernunft, fofern fie bas überfinnliche Brincip bes moralischen Lebens in fich felbft bat. Durch biefes tann ber Menich zwar vielleicht nicht fofort

<sup>(</sup>A 66-68), (R 300-301). (Ha 245-46; b 363-64), (K 78-79).

jum leben und um von felbft aufzusteben, aber boch fich ju regen und jur Bestrebung eines guten Lebensmanbels erwedt werben (wie einer, bei bem bie Rrafte nur folafen, aber barum nicht erloschen finb) und bas ift schon ein Thun, welches teines außeren Ginfluffes bebarf, und, fortgefest, ben beabsichtigten Banbel bewirten tann. - d) Ginwurf: Der Glaube an eine uns unbefannte Ergangungsart bes Mangels unferer eigenen Gerechtigkeit, mithin als Wohlthat eines Anderen, ift eine umsonft angenommene Urfache (potitio principii) ju Befriedigung bes uns gefühlten Bedürfniffes. Denn was wir von ber Gnabe eines Oberen erwarten, bavon tonnen wir nicht, als ob es fich von felbft verftiinde, annehmen, baf es uns gu Theil werben muffe, fonbern nur, wenn es uns wirflich versprocen worben, und baber nur burch Acceptation eines uns gefchebenen bestimmten Berfprechens, wie burd einen formlichen Bertrag. Alfo tonnen wir, wie es icheint, jene Ergangung nur fofern fie burch gottliche Offenbarung wirklich jugefagt worben, und nicht auf gut Glud bin, hoffen und voraussetzen. Antwort: Gine unmittelbare götiliche Offenbarung, in bem troftenben Ausspruch: "bir find beine Gunben vergeben," ware eine überfinnliche Er-fahrung, welche unmöglich ift. Aber biefe ift auch in Anfebung beffen, mas (wie bie Religion) auf moralischen Bernunftgrunden beruht, und baburch a priori, wenigstens in prattifcher Absicht gewiß ift, nicht nothig. Bon einem beiligen und giltigen Befetgeber tann man fich bie Decrete in Anfehung gebrechlicher, aber Alles, mas fie für Pflicht ertennen, nach ihrem gangen Bermogen gu befolgen ftrebenber Gefcopfe nicht anbers benten, und felbst ber Bernunftglaube und bas Bertrauen auf eine folde Ergangung, obne baf eine bestimmte empirisch ertbeilte Ausage bagu tommen barf, beweiset mehr die achte moralische Befinnung, und hiemit bie Empfänglichfeit für jene gehoffte Onabenbezeigung, ale es ein empirifcher Glaube thun tann.

Auf solche Weise müssen alle Schriftauslegungen, so fern sie die Religion betreffen, nach dem Princip (A 68-70), (K 301-302). (Ha 246-47; b 364-66). (K 79-80)

ber in ber Offenbarung abgezweckten Sittlichkeit gemacht werben, und sind ohne das entweder praktisch leer oder gar Hindernisse best Guten. — Auch sind sie alsdann nur eigentlich autheutisch, b. i. der Gott in uns ist selbst der Ausleger, weil wir Riemand verstehen, als den, der durch unsern eigenen Berstand und unsere eigene Bernunft mit uns rebet, die Göttlichkeit einer an uns ergangenen Lehre also durch nichts, als durch Begriffe unserer Bernunft, so ferne sie rein-moralisch und hiemit untriglich sind, erkannt werden kann.

#### Allgemeine Anmerkung. Bon Religionsfecten.

In dem, was eigentlich Religion genannt zu werden verbient, kann es keine Sectenverschiebenheit geben, (denn sie ist einig, allgemein und nothwendig, mithin unveränderlich,) wohl aber in dem, was den Kirchenglauben betrifft, er man nun blos auf die Bibel, oder auch auf Tradition gegründet sein: so fern der Glaube an das, was blos Behitel der Religion ist, für Artikel derselben gehalten wird.

Es ware herkulische und dabei undankbare Arbeit, nur blos die Secten des Christenthums, wenn man unter ihm den messianischen Glauben versteht, alle auszughlen denn da ift jenes blos eine Secte\*) des letztern, so, daßes dem Judenthum in engerer Bedeutung (in dem letzent Zeitpunkt seiner ungetheilten herrschaft über das Bolt) entgegengesetzt wird, wo die Frage ist: "bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir eines Anderen warten?" wossitt es auch ansänglich die Kömer nahmen. In dieser Be-

<sup>\*</sup> Stift eine Sonberbarkeit bes beutschen Spradgebrauchs (ober Misbrauchs), daß sich bie Knhänger unserer Religion Christen nen; nen; gleich als die se mehr als einen Christius gebe und jeder Kläubige ein Christius wäre. Sie müßten sich Christianer nennen. Aber bieser Rame würde sofort wie ein Sectenname angesehen werden, von Leuten, denen man (wie im Peregrinus Proteus geschiebt viel liebeig nachsgen kann: welches in Ansehung des Christen nicht statkfindet. — So verlangte ein Recussent in der Hallichen gel. Zeitung, daß der Rame Jehovah durch Jahwoh ausgesprochen werden sollte. Aber biese Beränderung würde eine bloße Rationalgotiseit, nicht den Gerrn "un Welt, zu bezeichnen scheinen scheinen

<sup>(</sup>A 70-72). (R 362-363). (Ha 247-48; b 365-66). (K 80-81).

bentung aber wilrbe bas Christenthum ein gewisser, auf Sahungen und Schrift gegründeter, Bolksglaube sein, von bem man nicht wissen tönnte, ob er gerade für alle Mensichen gültig oder der letzte Offenbarungsglaube sein dürfte, bei dem es sorthin deiden müßte, oder ob nicht klinstig andere göttliche Statuten, die dem Zwed noch näher träten, au erwarten wären.

Um also ein bestimmtes Schema ber Eintheilung einer Glaubenslehre in Secten zu haben, können wir nicht von empirischen Datis, sondern wir mussen von Berschieden-heiten ansangen, die sich a priori durch die Bernunft benken lassen, um in der Stusenreihe der Unterschiede der Denkungsart in Glaubenssachen die Stuse auszumachen, in der die Berschiedenheit zuerst einen Sectenunterschied be-

ariinben würbe.

In Glaubenssachen ist das Princip der Eintheilung, nach der angenommenen Denkungsart, entweder Religion oder Superstition oder Heidenthum (die einander wie A und non A entgegen sind). Die Bekenner der ersteren werden gewöhnlich Gländige, die des zweiten Ungländige genannt. Religion ist derzenige Glaube, der das Wessentliche aller Berehrung Gottes in der Moralität des Menschen setzt. Heidenkum, der es nicht darin setzt; entweder, weil es ihm gar an dem Begriffe eines übernatürlichen und moralischen Wesens mangelt (Ethnicismus drubus), oder weil es etwas Anderes, als die Gessimung eines sittlich wohlgesührten Ledenswandels, also das Richtwesentliche der Religion, zum Religionsstüt macht (Ethnicismus speciosus).

Glaubensläge, welche zugleich als göttliche Gebote gebacht werben sollen, find nun entweder blos flatutarisch, mithin für und zufällig und Offenbarungslehren, oder moeralisch, mithin mit dem Bewuftsein ihrer Nothwendigfter verbunden und a priori erkenndar, d. i. Bernunftlehren des Glaubens. Der Inbegriff der ersteren Lehren macht den Kirchen-, der anderen aber den reinen Religions-

glauben aus.\*)

<sup>\*)</sup> Diese Eintheilung, welche ich nicht für präcis und bem gewöhnstichen Rebegebrauch angemessen ausgebe, mag einstweilen hier gelten, (A 72-73). (K 303-304). (Ha 248-49; b 366-67). (K 81-62).

Allgemeinheit für einen Rirchenglauben zu forbern (catholicismus hierarchicus) ift ein Wiberfpruch, weil unbebinate Allaemeinbeit Nothwendigfeit vorausfest, bie nur ba flattfindet. wo bie Bernunft felbft bie Glaubensfate binreichend begrundet, mithin biefe nicht blofe Statute find. Dagegen bat ber reine Religionsglanbe rechtmäßigen Anforuch auf Allgemeingilltigfeit (catholicismus rationalis). Die Sectirerei in Glaubensfachen wird alfo bei bem lettern nie stattfinden, und, wo sie augetroffen wirb, ba entfpringt fie immer aus einem Wehler bes Rirchenglaubens: feine Statute (felbft gottliche Offenbarungen) für wefentliche Stude ber Religion ju balten, mitbin ben Empirismus in Glaubensfachen bem Rationalismus unterzuschieben, und fo bas blos Bufallige für an fich nothwendig auszugeben. Da nun in jufälligen Lehren es vielerlei einander wiberftreitenbe, theil's Satungen, theil's Auslegung von Satungen, geben tann: fo ift leicht einzuseben, bag ber bloge Rirchenglaube, obne burch ben reinen Religionsglauben gelautert ju fein, eine reiche Quelle unenblich vieler Secten in Glau-bensfachen fein werbe.

lim biese Läuterung, worin ste bestehe, bestimmt anzugeben, scheint mir ber jum Gebrauch schilichse Probierstein der Satz zu sein: ein jeder Kirchenglande, so sern er blos katutarische Glaudenslehren für wesentliche Religionslehren ausgibt, hat eine gewisse Beimischung don Deidensthum; denn dieses besteht darin, das Aeuserliche (Auserwesentliche) der Religion für wesentlich auszugeben. Diese Beimischung kann gradweise so weit gehen, daß die gauze Religion barüber in einen blosen Kirchenglanden, Gebrauche sint Gefete auszugeben, übergeht, und alsdann baares Heisebenthum wird, die welchen Schimpfnamen es nichts

<sup>&</sup>quot;) Heibe nichum (Paganismus) ift, ber Borterklärung nach, ber religibje Aberglaube bes Bolfs in Bälbern (Heiben), b. it. einer Menge, beren Religionsglaube noch ohne alle kirchliche Berfaffung, mithin ohne öffenkliches Geset ift. Juben aber, Mohammebaner und Indier, halten das sur eine Bester, was nicht das ihrige ist, und benennen andere Bölker, die nicht eben biefelbe kirchliche Observanzen haben, mit dem Titel der Verwerfung (Goj, Oschaur u. s. w.) nämlich der Un-Aubisen.

<sup>(</sup>A 73-75). (B 304-305). (Ha 249-50; b 367). (K 82-83)

verschlägt zu sagen, daß jene Lehren doch göttliche Offenbarungen feien; benn nicht jene ftatutarifche Lebren und Rirchenpflichten felbft, fonbern ber unbedingte ihnen beigelegte Werth (nicht etwa blos Behitel, fonbern felbst Religionsftlide ju fein, ob fie gwar feinen inneren moralifchen Gehalt bei fich führen, alfo nicht bie Materie ber Offenbarung, sonbern bie Form ihrer Aufnahme in feine prattische Gestunung) ift bas, was auf eine folde Glaubensweise ben Ramen bes Beibenthums mit Recht fallen läfit. Die firchliche Autorität, nach einem folden Glauben felig ju fprecen ober ju verbammen, wurde bas Pfaffenthum genannt werben, von welchem Chrennamen fich fo nennende Brotestanten nicht auszuschließen find, wenn fie bas Wefentliche ihrer Glaubenslehre in ben Glauben an Gate und Obfervangen, von benen ihnen bie Bernunft nichts fagt, und welche zu betennen und zu beobachten ber fcblechtefte nichtswirbigfte Menich in eben bemfelben Grabe tauglich ift als ber befte, ju feten bebacht finb: fie mogen auch einen noch so großen Rachtrapy von Tugenden, als die aus der wunbervollen Rraft ber erfteren entsprängen (mithin ihre eigene

Burgel nicht haben) anhängen, als sie immer wollen.
Bon bem Buntte also, wo der Kirchenglaube ansängt, für sich selbst mit Autorität zu sprechen, ohne auf seine Recissication durch den reinen Religionsglauben zu achten, hebt auch die Sectirerei an; denn da dieser (als praktischer Bernunftglaube) seinen Einsluß auf die menschliche Geele nicht verlieren kann, der mit dem Bewusttein der Freiheit verdunden ist, indessen daß der Kirchenglaube über die Gewissen Gewalt auslicht: so such ein Jeder etwas für seine eigene Meinung in den Kirchenglauben hinein oder

aus ibm beraus ju bringen.

Diese Gewalt veranlast entweder blose Absonderung von der Kirche (Separatismus), d. i. Enthaltung von der öffentlichen Gemeinschaft mit ihr, oder öffentliche Spaltung der in Ansehung der firchlichen Form Andersdenkenden, ob sie zwar der Materie nach sich zu eben derselben bekennen (Schismatiker), oder Zusammentretung der Dissidenten in Ansehung gewisser Glaubenslehren in besondere, nicht immer geheime, aber doch vom Staat nicht sanctionirte Gesellschaf-

(A 75-77). (E 305-306). (Ha 250-51; b 367-68). (K 83-84).

ten (Sectirer), beren einige noch besonbere, nicht flirs große Bublitum geborenbe, gebeime Lebren aus eben bemfelben Schat berholen (gleichsam Clubbiften ber Frommigfeit), endlich auch falfche Friedensftifter, die burch die Busammenschmelzung verschiedener GlaubenBarten allen genug zu thun meinen (Sputretiften); bie bann noch folimmer finb als Sectirer, weil Gleichgilltigfeit in Ansehung ber Religion überhaupt jum Grunde liegt, und weil einmal boch ein Rirchenglaube im Bolt fein milffe, einer fo gut wie ber anbere fei, wenn er fich nur burch bie Regierung ju ihren Ameden aut bandhaben läßt; ein Grundfat, ber im Munde bes Regenten, ale eines folden, zwar gang richtig, auch fogar weife ift, im Urtheile bes Unterthanen felbft aber, ber biefe Sache aus feinem eigenen und zwar moralischen Intereffe zu erwägen bat, die auferfte Geringschätzung ber Religion verrathen wurde; indem, wie felbst bas Behitel ber Religion beschaffen sei, was Jebermann in feinen Rirdenglauben aufnimmt, für bie Religion feine gleichgültige Sache ist.

In Ansehung ber Sectirerei (welche auch wohl ihr Haubt bis jur Vermannigfaltigung ber Rirchen erhebt, wie es bei ben Protestanten geschehen ift) pflegt man zwar zu fagen: es ift gut, bag es vielerlei Religionen (eigentlich firchliche GlaubenBarten in einem Staate) giebt, und fo fern ift biefes auch richtig, ale es ein gutes Zeichen ift: nämlich bag Glaubensfreiheit bem Bolle gelaffen worben; aber bas ift eigentlich nur ein Lob für bie Regierung. An fich aber ift ein folder öffentlicher Religionszustand boch nicht gut, beffen Princip fo beschaffen ift, bag es nicht, wie es boch ber Begriff einer Religion erforbert, Allgemeinheit und Gin beit ber mefentlichen Glaubensmarimen bei fich führt und ben Streit, ber bon bem Augerwesentlichen berrührt, nicht von jenem unterscheibet. Der Unterschied ber Deinungen, in Ansehung ber größeren ober minberen Schicklichfeit ober Unschicklichkeit bes Bebitels ber Religion zu biefer als Enbabsicht felbst (nämlich die Menschen moralisch zu beffern). mag alfo allenfalls Bericbiebenbeit ber Rirchenfecten, barf aber barum nicht Berichiebenheit ber Religionsfecten bewirten, welche ber Einheit und Allgemeinheit ber Religion

(A 77-79). (R 306-307). (Ha 251-52; b 368-69). (K 84-85).

(also ber unfichtbaren Kirche) gerabe juwiber ift. Aufgeflärte Ratholiken und Brotestanten werden also einander als Glaubensbriiber anfeben tonnen, ohne fich boch ju bermengen, beibe in ber Erwartung (und Bearbeitung ju biefem Zwed): daß die Zeit, unter Begünstigung der Regierung, nach und nach die Förmlichkeiten des Glaubens (der freilich alsbann nicht ein Glaube fein muß, Gott fich burch etwas anders, als burch reine moralifche Gefinnung gunftig au machen ober au verföhnen) ber Burbe ihres 3meds, namlich der Religion felbst, näher bringen werde. — Selbst in Ansehung ber Juden ift biefes, ohne die Traumerei einer allgemeinen Jubenbefehrung\*) (jum Christenthum als einem meffianifchen Glauben) möglich, wenn unter ihnen, wie jest geschieht, geläuterte Religionsbegriffe ermachen, und bas Rleib bes nunmehro zu nichts bienenben, vielmehr alle mahre Religionsgesinnung verbrängenben, alten Cultus abwerfen. Da fie nun fo lange bas Rleib obne Mann (Kirche ohne Religion) gehabt haben, gleichwohl aber ber Mann ohne Rleib (Religion ohne Rirche) auch nicht gut verwahrt ift, fie also gewisse Formlichteiten einer Kirche, die dem Endzwed in ihrer jehigen Lage am angemeffenften mare, beburfen: fo tann man ben Bebanten eines febr guten Ropis biefer nation, Benbavibs, bie Reli-gion Jefu (vermuthlich mit ihrem Behitel bem Evangelium) öffentlich angunehmen, nicht allein für febr gludlich, sondern auch für den einzigen Borschlag halten, bessen Aussührung dieses Bolt, auch ohne sich mit andern in Glaubensfachen zu vermischen, bald als ein gelehrtes, mobige-

<sup>\*)</sup> Mojes Menbelssohn wies biefes Anfinnen auf eine Art ab, bie feiner Klug beit Chre mach (durch eine argumentatio ad hominem). So lange (fagt er) als nicht sott vom Berge Sinal eben jo feierlich unser Geses aushebt, als er es (unter Donner und Blitz) gegeben, b. i. bis zum Nimmertag, sind wir daran gedunden; womit er wahrscheine licher Beise sagen wollte: Christen, schafft ihr erst das Judenthum aus Eurem eigenen Glauben weg: so werden wir auch das unsprige verlassen — daß er aber seinen eigenen Glaubensgenossen ber sie drückenden Lasten abschindt die genem der sehren gesen bei estelletzerung der sie brückenden Lasten abschinkt, ob er zwar wahrscheinlich die wenigsten derselben sür wesentlich seinem Glauben angesdrich sietz, ob das seinem guten Wils en Kree mache, mögen dies selbst entscheideren.

<sup>(</sup>A 79-80). (R 307-308). (Ha 252-53; b 369-70). (K 85-86).

fittetes, und aller Rechte bes burgerlichen Buftanbes fabiges Boll, beffen Glanbe auch von ber Regierung fanctionirt werben tonnte, bemerklich machen wurde; wobei freilich ibr bie Schriftanslegung (ber Thora und bes Evangeliums) frei gelaffen werben müßte, um bie Art wie Jejus, als Sube au Juben, von ber Art wie er als moralischer Lebrer an Menschen überhaupt rebete, ju unterscheiben. -Enthanafie bes Jubenthums ift bie reine moralifche Religion, mit Berlaffung aller alten Satungelehren, beren einige boch im Chriftenthum (ale meffianifchen Glauben) noch gurud behalten bleiben muffen: welcher Sectenunterschied enblich boch auch verschwinden muß, und so bas, was man als ben Befchluß bes großen Drama bes Religionswechsels auf Erben nennt, (bie Bieberbringung aller Dinge) wenigftens im Beifte berbeiführt, ba nur ein Birt und eine Beerbe ftattfinbet.

. •

Wenn aber gefragt wird: nicht blos was Christenthum sei, sondern wie es der Lehrer besselben anzusangen habe, damit ein solches in den Herzen der Menschen wirklich angetrossen werde (welches mit der Ausgabe einerlei ist: was ist zu thun, damit der Religionsglaube zugleich bessere Menschen mache?) so ist der Zwed zwar einerlei, und kann keinen Sectenunterschied veranlassen, aber die Wahl des Mittels zu demselben kann diesen doch herbeissten, weil zu einer und berselben Wirtung sich mehr wie eine Ursache denken läst, und sosen also Berschiedenheit und Streit der Meinungen, ob das eine oder das andere demselben angemessen und göttlich sei, mithin eine Trennung in Principien bewirten kann, die selbst das Wesentliche (in subjectiver Bedeutung) der Religion überhaupt angehen.

Da die Mittel zu biesem Zwede nicht empirisch sein tönnen, — weil biese allenfalls wohl auf die That, aber nicht auf die Gesinnung hinwirten, — so muß für den, der alles Uebersinnliche zugleich für übernatürlich hält, die obige Ausgabe sich in die Frage verwandeln: wie ist die Wiedergeburt (als die Folge der Bekehrung, wodurch Jemand ein anderer, neuer Mensch wird) durch göttlichen

(A 81-82). (R 308-309). (Ha 253-54; b 370-71). (K 86-87).

unmittelbaren Einsluß möglich, und was hat der Mensch zu thun, um diesen herbei zu ziehen? Ich behaupte, daß, ohne die Geschichte zu Aathe zu ziehen, (als welche zwar Meinungen, aber nicht die Nothwendigseit derselben vorskellig machen kann) man a priori einen unansbleiblichen Sectenunterschied, den blos diese Ausgabe dei denen bewirkt, welchen es eine Kleinigkeit ift, zu einer natürlichen Wirkung übernatürliche Ursachen herbeizurusen, dorher zu sagen, ja daß diese Spaltung auch die einzige sein welche zur Benennung zweier verschiedener Religionssecten berechtigt; denn die anderen, welche man fälschlich so benennt, sind nur Kirchensecten, und gehen das Innere der Religion nicht au. — Ein jedes Problem aber besteht erstlich aus der Ducksich dem Beweis, daß das Berlangte durch die letztere geleistet werde.

1) Die Aufgabe (bie ber wadere Spener mit Eiser allen Lehrern ber Kirche zurief) ist: ber Religionsvortrag muß zum Zwed haben, aus uns andere, nicht blos bessere Wenschen, (gleich als ob wir so schon gute, aber nur bem Grabe nach vernachlässigte wären) zu machen. Dieser Satz warb ben Orthodoxissen zu machen. Dieser Satz ward ben Orthodoxissen, welche in dem Glauben an die reine Offenbarungslehre und der von der Kirche vorgeschriebenen Observanzen (bem Beten, dem Kirchengehen und den Sacramenten) neben dem ehrbaren (zwar mit llebertretungen untermengten, durch jene aber immer wieder gut zu machenden) Lebenswandel die Art setzten, Sott wohlgessällig zu werden. — Die Ausgabe ist also ganz in der

Bernunft gegründet.

2) Die Auflösung aber ift völlig myftisch ausgesallen: so wie man es vom Supernaturalismus in Brincipien ber Religion erwarten konnte, ber, weil ber Mensch von Natur in Sünden todt sei, keine Besserung aus eigenen Kräften hoffen lasse, selbst nicht aus der ursprünglichen unverfälscharen moralischen Anlage in seiner Natur, die, ob sie gleich übersinnlich ift, bennoch Fleisch genannt wird, darum weil ihre Wirlung nicht zugleich übernatürlich ift, als in welchem Falle die numittelbare Ursache berselben allein

(A 82-84). (R 309-310). (Ha 254-55; b 371-72). (K 87-88).

ber Beift (Gottes) fein wurbe. - Die mpftifche Auflösung jener Anfgabe theilt nun bie Glaubigen in zwei Secten bes Gefühls übernatürlicher Einflüsse: die eine, wo bas Befühl als von berggermalmenber (gertnirfchenber), bie andere, wo es von berggerschmelgender (in bie felige Gemeinschaft mit Gott fich auflösenber) Art fein muffe, fo, bag bie Auflösung bes Problems (aus bofen Menichen gute ju machen) von zwei entgegengefesten Standpuntten ausgeht (, wo bas Bollen zwar gut ift, aber bas Bollbringen mangelt"). In ber einen Secte tommt es namlich nur barauf an, um von ber Berricaft bes Bofen in fic Io 8 ju tommen, worauf bann bas gute Brincip fich bon felbft einfinden würde: in ber anbern, bas gute Brincip in feine Gefinnung aufzunehmen, worauf vermittelft eines übernatürlichen Ginfluffes bas Bofe für fich feinen Blat mehr finbe, und bas Gute allein berrichend fein wurbe.

Die Bbee von einer moralischen, aber nur burch übernaturlichen Einfluß möglichen, Metamorphose bes Menichen mag wohl icon langft in ben Köpfen ber Gläubigen
rumort haben: sie ift aber in neueren Zeiten allerers
recht zur Sprache gekommen, und hat ben SpenerFranklischen und ben Mährisch Zinzenborfschen
Sectenunterschieb (ben Bietismus und Moravianismus) in

ber Befehrungslehre hervorgebracht.

Rach ber er feren Spothefe geschieht bie Scheibung bes Guten vom Bofen (womit Die menschliche Natur amalgamirt ift) burch eine übernaturliche Operation, Die Berfnirschung und Bermalmung bes Bergens in ber Bufe. als einem nabe an Bergweiflung grenzenben, aber boch auch nur burch ben Ginfluß eines himmlifden Beiftes in feinem notbigen Grabe erreichbaren Gram (moeror animi), um welchen ber Menfc felbft bitten muffe, indem er fich felbft baruber gramt, bag er fich nicht genug gramen (mithin bas Leibsein ihm boch nicht so gang von Bergen geben) Diefe "Bollenfahrt bes Gelbftertenntniffes babnt nun, wie ber felige Saman fagt, ben Weg jur Bergotterung." Ramlich, nachbem biefe Glut ber Bufe ihre größte Dobe erreicht bat, gefchebe ber Durchbruch, und ber Reaulus bes Wiebergebornen glange unter ben Schladen, (A 84-86). (R 310-11). (Ha 255-56; b 372-73). (K 88-89).

bie ihn zwar umgeben, aber nicht verunreinigen, tlichtig zu bem Gott mobigefälligen Gebrauch in einem guten Lebenswandel. - Diefe radicale Beranderung fängt alfo mit einem Wunder an, und endigt mit bem, mas man fonft als natürlich anzusehen pflegt, weil es bie Ber nunft voridreibt, namlich mit bem moralifd-guten Lebenswandel. Weil man aber, felbst beim bochften Kluge einer mystischgestimmten Ginbilbungetraft, ben Menichen boch nicht von allem Gelbstthun lossprechen tann, ohne ibn ganglich gur Mafdine ju machen, fo ift bas anhaltenbe inbrunftige Gebet bas, mas ihm noch ju thun obliegt (wofern man es überhaupt für ein Thun will gelten laffen) und wovon er fich jene übernatürliche Wirfung allein versprechen tann; wobei boch auch ber Scrupel eintritt: baff, ta bas Bebet, wie es beißt, nur fofern erhörlich ift, als es im Glauben geldiebt. bieler felbft aber eine Gnabenwirtung ift, b. i. etwas, wozu ber Menich aus eigenen Rraften nicht gelangen tann, er mit feinen Onabenmitteln im Birtel geführt wirb, und am Ende eigentlich nicht weiß, wie er bas Ding auareifen solle.

Nach ber zweiten Secte Meinung geschieht ber erfte Schritt, ben ber fich feiner fündigen Beichaffenbeit bewußt werbenbe Menich jum Befferen thut, gang nathrlich, burch bie Bernunft, bie, indem fie ihm im moralifden Gefet ben Spiegel vorhalt, worin er feine Berwerflichteit erblicht, bie moralifche Anlage jum Guten benutt, um ibn gur Entidliegung ju bringen, es fortmebro ju feiner Marime ju machen: Aber bie Ausführung biefes Borfates ift ein Bunber. Er wendet fic namlich von ber Rabne bes bofen Beiftes ab, und begiebt fich unter bie bes Buten, welches eine leichte Sache ift. Aber nun bei biefer ju bebarren, nicht wieber ins Bofe gurud ju fallen, vielmehr im Guten immer mehr fortzuschreiten, bas ift bie Sache, wozu er natürlicher Beise unvermögend fei, vielmehr nichts Beringeres, als Gefühl einer übernaturlichen Gemeinschaft. und fogar bas Bewußtsein eines continuirlichen Umganges mit einem himmlischen Beifte, erforbert werbe; wobei es awischen ihm und bem letteren awar auf einer Seite nicht an Berweisen, auf ber anbern nicht an Abbitten, fehlen

(A 86-88). (R 311-12). (Ha 256-57; b 373). (K 89-90).

tann; boch ohne bag eine Entzweiung ober Ruckfall (aus ber Gnabe) zu besorgen ift: wenn er nur barauf Bebacht nimmt, biesen Umgang, ber selbst ein continuirliches Gebet

ift, ununterbrochen ju cultiviren.

Dier ift nun eine zwiefache myftifche Gefühlstheorie gum Schlüffel ber Aufgabe: ein neuer Mensch zu werben, vor-gelegt; wo es nicht um bas Object und ben Zwed aller Religion (ben Gott gefälligen Lebenswandel, benn bariiber stimmen beide Theile überein), sondern um die subjectiven Bebingungen zu thun ift, unter benen wir allein Rraft bagu befommen, jene Theorie in uns jur Ausführung ju bringen; wobei bann von Tugend (bie ein leerer Name fei) nicht bie Rebe fein tann, fonbern nur von ber Onabe, weil beibe Parteien baritber einig find, bag es hiemit nicht natürlich jugeben tonne, fich aber wieber barin von einanber trennen, bag ber eine Theil ben fürchterlichen Rampf mit bem bofen Geifte, um von bessen Gewalt los zu tommen, bestehen muß, ber anbere aber biefes gar nicht nothig, ja als Wertheiligfeit verwerflich finbet, sonbern geradezu mit bem guten Beifte Alliang foließt, weil bie vorige mit bem Bojen (als pactum turpe) gar feinen Einspruch ba-gegen verursachen fann; ba bann bie Wiebergeburt, als einmal für allemal vorgehenbe übernatürliche und rabicale Revolution im Seelenzustanbe and wohl außerlich einen Sectenuntericied aus fo febr gegen einander abftechenben Gefühlen beiber Barteien, tennbar machen burfte.. \*)

(A 88-89). (R 312-13). (Ha 257-58; b 373-74). (K 90-91).

<sup>\*)</sup> Belde Nationalphysiognomie möchte wohl ein ganzed Voll, welsches (wenn bergleichen möglich wäre) in einer bieser Secten erzogen wäre, haben? Denn, daß ein solcher sich zeigen würde, ist wohl nicht zu zweiseln: well oft wiedertholte, vornehmtich widernatürliche, Einbrüde aufs Gemäth sich in Geberdung und Ton der Sprache äußern, und Mienen endlich stehende Geschätzige werden. Beate, oder wie sie Hr. Nicolai nennt, gebene beiete Geschier würden es von ansberen gestiteten und ausgewesten Bölkern (eben nicht zu ihrem Borztheil) unterscheilden; benn es ist Zeichung der Frömmigkeit in Carricatux. Aber nicht die Berachung der Frömmigkeit in Carricatux. Aber nicht die Berachung der Frömmigkeit ist es, was den Ramen der Pietissen zum Sectennamen gemacht hat, (mit dem immer eine gewisse Berachung verdunden ist), sondern die phantastische und, bei allem Schein der Demuth, solze Anmaßung sich als übernatürliche begünstigte Kinder des himmels auszuseichnen wenn gleich ihr Wandel, ob viel man sehre kann, wor dem der von ihnen so benannten Weltzuder, in der Roralität nicht den mindesten Borzug zeigt.

3) Der Beweis: bag wenn, mas Itr. 2 verlangt morben, geschehen, die Aufgabe Rr. 1 baburch aufgeloft fein werbe. - Diefer Beweis ift unmöglich. Denn ber Menich mitfte beweifen, bag in ibm eine übernatfirliche Erfahrung, bie an fich felbft ein Wiberfpruch ift, vorgegangen fei. fonnte allenfalls eingeraumt werben, bag ber Denich in fich eine Erfahrung (a. B. von neuen und befferen Billensbeftimmungen) gemacht hatte, bon einer Beranberung, Die er fich nicht anders als burch ein Wunder zu erklären weiß, alfo von etwas Uebernatürlichem. Aber eine Erfahrung, von ber er fich sogar nicht einmal, baß fie in ber That Erfahrung fei, überführen tann, weil fie (als übernatürlich) auf feine Regel ber Natur unferes Berftanbes gurudgeführt, und baburch bewährt werben tann, ift eine Ausbeutung gewiffer Empfindungen, bon benen man nicht weiß, was man aus ihnen maden foll, ob fie als jum Erfennt-niß gehörig einen wirklichen Gegenftanb haben, ober blofe Tranmereien fein mogen. Den unmittelbaren Ginflug ber Gottheit als einer folden fühlen wollen, ift, weil bie Ibee von biefer blos in ber Bernunft liegt, eine fich felbft widersprechende Anmagung. - Alfo ift bier eine Aufgabe fammt ihrer Auflösung obne irgend einen möglichen Beweis, worans benn auch nie etwas Berniinftiges gemacht merben mirb.

Es fommt nun noch darauf an, nachzusuchen, ob die Bibel nicht noch ein anderes Princip der Auslösung jenes Spiel nicht noch ein anderes Princip der Auslösung jenes Spenerischen Problems, als die zwei angesührten seckennäßigen enthalte, welches die Unfruchtbarkeit des kirchlichen Grundlatzes der bloßen Orthodoxie ersetzen könne. In der That ist nicht allein in die Augen sallend, daß ein solches in der Bibel anzutressen sein, sond nur durch dasselbe, und das in desem Princip enthaltene Christenthum dieses Buch seinen so weit ausgebreiteten Wirfungskreis und dauernden Einstug auf die Welt hat erwerben können, eine Wirfung, die keine Offenbarungslehre, (als solche), kein Glaube an Wunder, keine dereinigte Stimme vieler Bekenner, je hervorgedracht hätte, weil sie nicht aus der Seele des Menschen zlehft geschöhft gewesen wäre, und ihm also immer hätt fremd bleiben müsser

(A 90-91). (R 313-14). (Ha 258-59; b 374-75). (K 91-92).

Es ift namlich etwas in uns, was zu bewundern wir niemals aufhören tonnen, wenn wir es einmal ins Auge gefaßt haben, und biefes ift jugleich basjenige, mas bie Menichheit in ber Ibee ju einer Burbe erhebt, bie man am Menichen, als Gegenstand ber Erfahrung, nicht bermuthen follte. Daß wir ben moralifchen Befeten unterworfene und zu beren Beobachtung felbft mit Aufopferung aller ihnen wiberftreitenben Lebensannehmlichkeiten burch unfere Bernunft bestimmte Wefen finb, barüber wundert man fich nicht, weil es objectiv in ber natürlichen Ordnung ber Dinge als Object ber reinen Bernunft liegt, jenen Befeten zu gehorchen: ohne bag es bem gemeinen und ge= funden Berftande nur einmal einfällt, ju fragen, woher uns jene Gefete tommen mogen, um vielleicht, bis wir ihren Urfprung wiffen, bie Befolgung berfelben aufzuschieben, ober wohl gar feine Bahrheit zu bezweifeln. - Aber tag wir auch bas Bermogen bagu haben, ber Moral mit unserer finnlichen Natur so große Opfer zu bringen, bag wir bas auch tonnen, wovon wir gang leicht und flar begreifen, baf wir es follen, biefe Ueberlegenheit bes überfinnlichen Denfchen in uns über ben finnlichen, besjenigen, gegen ben ber lettere (wenn es jum Wiberftreit tommt) nichts ift, ob biefer iwar in feinen eigenen Augen Alles ift, biefe moralische, von ber Menscheit unzertrennliche Anlage in uns, ift ein Gegenstand ber bochften Bewunderung, bie, je langer man biefes mabre (nicht erbachte) Ibeal anfieht, nur immer befto bober fleigt: fo baß biejenigen wohl zu entschuldigen find, welche, burch bie Unbegreiflichteit beffelben verleitet, Diefes Ueberfinnliche in uns, weil es bod braftifc ift, für übernatürlich, b. i. filr etwas, mas gar nicht in unferer Macht flebt, und uns als eigen augebort, fonbern vielmehr für ben Ginfluft bon einem anbern und höheren Beifte balten; worin fie aber fehr fehlen; weil die Wirkung biefes Bermögens alsbann nicht unfere That fein, mithin uns auch nicht jugerechnet werben tonnte, bas Bermogen baju also nicht bas unfrige fein wurde. - Die Benutung ber 3bee biefes uns unbegreiflicher Beife beiwohnenben Bermogens und bie Ansberglegung berfelben, von ber früheften Jugend an und

(A 91-93). (B 314-15). (Ha 259-60; b 375-76). (K 92-93).

fernerhin im öffentlichen Bortrage, enthalt nun bie achte Auflösung jenes Broblems (bom neuen Menschen) und felbft bie Bibel icheint nichts anders bor Augen gehabt zu haben. namlich nicht auf übernaturliche Erfahrungen und ichwärmerifche Befühle hinzuweisen, Die, ftatt ber Bernunft, Diefe Revolution bewirten follten: fonbern auf ben Geift Chrifti, um ibn, fo wie er ibn in Lehre und Beifpiel bewies, ju bem unfrigen ju machen, ober vielmehr, ba er mit ber urforungliden moralifden Anlage icon in une liegt, ibm nur Raum ju verfcaffen. Und fo ift, zwischen bem feelen-lofen Orthodoxismus und bem vernunfttöbtenden Dofticismus, bie biblifche Glaubenslehre, fo wie fie bermittelft ber Bernunft aus uns felbft entwidelt werben fann, bie mit gottlicher Rraft auf aller Menfchen Bergen gur grundlichen Befferung binwirtenbe und fie in einer allaemeinen (obzwar unfichtbaren) Rirche vereinigende, auf bem Rriticismus ber praftifchen Bernunft gegründete mabre Religionslehre.

\*

Das aber, worauf es in biefer Anmerkung eigentlich ankommt, ift die Beautwortung der Frage: ob die Regierung wohl einer Secte des Gestihlglaubens die Sanction einer Kirche könne angedeihen laffen: oder oh sie eine solche zwar dulden und schilgen, mit jenem Prärogativ aber nicht beehren könne, ohne ihrer eigenen Absicht zuwider zu handeln?

Wenn man annehmen darf, (wie man es benn mit Grunde thun kann,) daß es ber Regierung Sache gar nicht sei, für die künftige Seligkeit der Unterthanen Sorge zu tragen und ihnen den Weg dazu anzuweisen, (denn das muß sie wohl diesen selsh überlassen, wie denn auch der Regent selbst seine eigene Religion gewöhnlicher Weise webert und dessen ber hat): so kann ihre Absicht nur sein, auch durch dieses Mittel (den Kirchenglauben) tenksame und moralisch-gute Unterthanen zu haben.

Bu bem Ende wird fie erstlich keinen Raturalismus (Rirchenglauben ohne Bibel) fanctioniren, weil es bei bem gar keine bem Einfluß ber Regierung unterworfene kirch-

(A 93-95). (R 315-16), (Ha 260-61; b 376-77). (K 93-94).

liche Korm geben würde, welches ber Boraussehung wiberfpricht. - Die biblifche Orthoborie wurde alfo bas fein, woran fie bie öffentlichen Bollelebrer banbe, in Anfebung beren biefe wieberum unter ber Beurtheilung ber Racultäten fteben murben, bie es angeht, weil fouft ein Pfaffenthum, b. i. eine Berricaft ber Wertleute bes Rirchenglaubens entfleben würbe, bas Bolt nach ihren Absichten au beberrichen. Aber ben Orthoborismus, b. i. bie Deinung von ber Sinlänglichkeit bes Rirdenglaubens gur Religion würde sie durch ihre Antorität nicht bestätigen; weil biefe bie naturlichen Grundfate ber Sittlichkeit gur Rebenfache macht, ba fie vielmehr die Sauptstute ift, worauf die Regierung muß rechnen tonnen, wenn fie in ihr Bolt Bertrauen feten foll. Denblich fann fie am wenigsten ben Mosticismus als Meinung bes Bolls übernatürlicher Inspiration selbft theilhaftig werben zu tonnen, zum Rang eines öffentlichen Rirchenglaubens erbeben, weil er gar nichts Deffentliches ift, und fich alfo bem Ginflug ber Regierung ganglich entzieht.

<sup>\*)</sup> Was ben Staat in Religionsbingen allein intereffiren barf, ist: wogu bie Lehrer berfelben anguhalten finb, bamit er nüsliche Burger, ante Solbaten, und überhaupt getreue Unterthanen babe. Wenn er nun baju bie Ginicarfung ber Rechtglaubigfeit in ftatutarifden Glaubenslehren und eben folder Gnabenmittel mabit, fo tann er biebei febr übel fahren. Denn ba bas Annehmen biefer Statuten eine leichte und bem ichlechtbenkenbften Denfchen weit leichtere Sache ift, als bem Guten, bagegen bie moralifche Befferung ber Gefinnung viel und lange Dabe macht, er aber von ber erfteren hauptfachlich feine Geligfeit ju hoffen gelehrt worben ift, fo barf er fich eben tein groß Bebenten maden, feine Bflicht (boch behutfam) ju übertreten, weil er ein unfehlbares Mittel bei ber banb bat, ber gottlichen Strafgerechtigfeit (nur baß er fich nicht verfpaten muß,) burch feinen rechten Glauben an alle Gebeimniffe und inftanbiger Benutung ber Gnabenmittel, ju entgeben: bagegen, wenn jene Lebre ber Rirche gerabezu auf bie Moralität gerichtet fein murbe, bas Urtheil feines Gemiffens gang anbers lauten murbe: namlich bag, fo viel er von bem Bofen, mas er that, nicht erfegen tann, bafür muffe er einem fünftigen Richter antworten, und biefes Schidfal abzumenben, vermoge tein firchliches Mittel, fein burch Angft berausgebrangter Glaube, noch ein foldes Gebet (desine fata deum flecti sperare precando). - Bei welchem Glauben ift nun ber Staat ficberer ?

### Friedens-Abichluß

und Beilegung bes Streits ber Faenltaten.

In Streitigkeiten, welche blos bie reine, aber praftifche. Bernunft angeben, hat bie philosophische Kacultat ohne Wiberrebe bas Borrecht, ben Bortrag ju thun, und, was bas Kormale betrifft, ben Brogeft ju inftruiren; mas aber bas Materiale anlangt, fo ift bie theologische im Befit ben Lebustubl, ber ben Borrang bezeichnet, einzunehmen, nicht weil fie etwa in Sachen ber Bernunft auf mehr Ginficht Anspruch machen tann, ale die übrigen, sonbern weil es bie wichtigfte menfoliche Angelegenheit betrifft, und führt baber ben Titel ber oberften Facultat (boch nur als prima inter pares). - Sie fpricht aber nicht nach Gefeben ber reinen und a priori erkennbaren Bernunftreligion (benn ba wirde fie fich erniebrigen, und auf bie philosophische Bant berabfeben), fonbern nach ftatutarifden, in einem Buche, poraugsweise Bibel genannt, enthaltenen Glaubensvorfdriften, b. i., in einem Cober ber Offenbarung eines vor viel hundert Jahren geschloffenen alten und neuen Bunbes ber Menichen mit Gott, beffen Autbenticitat, als eines Geicictsalaubens (nicht eben bes moralifchen; benn ber würbe and ans ber Philosophie gezogen werben tonnen), boch mehr von ber Birtung, welche bie Lefung ber Bibel auf bas Berg ber Menschen thun mag, als von mit fritischer Briffung ber barin enthaltenen Lehren und Ergahlungen aufgestellten Beweisen erwartet werben barf, beffen Mu8legung auch nicht ber natfirlichen Bernunft ber Laien, fonbern nur ber Scharffinnigfeit ber Schriftgelehrten überlaffen wirb. \*)

<sup>\*)</sup> Im römisch-latholischen System bes Kirchenglaubens ist, biesen Huntt (das Bibellesen), betressend, mehr Consequenz als im protestanseischen. — Der reformirte Prediger La Coste sagt zu seinen Claubendgenossen: "sädyst das göttliche Wort aus der Quelle (der Bibel) selbst, wo ihr es dann lauter und unversällsche einnehmen könnt; aber ihr mißt zu nichts anders in der Bibel finden, als was wir darin sinden. — Run, lieden Freunde, sagt und lieder, was ihr in der Bibel sindet, damit wir nicht unnöhiger Weise darin selbst suchen, und am Ende

Der biblifche Glaube ift ein meffianifcher Gefdichtsglaube, bem ein Buch bes Bunbes Gottes mit Abrabam jum Grunde liegt, und besteht aus einem mofaifchmeffianischen und einem evangelisch-meffianischen Rirdenglauben, ber ben Urfprung und bie Schidfale bes Bolfs Gottes fo vollständig ergablt, bag er von bem, mas in ber Weltgeschichte überhaubt bas Oberfte ift, und mobei fein Menich augegen war, nämlich bem Beltanfang (in ber Benefis) anhebend, fie bis jum Ende aller Dinge (in ber Apotalppfis) verfolgt. — welches freilich von teinem Anbern, ale einem göttlich-inspirirten Berfaffer erwartet werben barf; wobei fich boch eine bebentliche Bablen-Rabbala, in Ansehung ber wichtigsten Epochen ber heiligen Chronologie barbietet, welche ben Glauben an bie Antbenticität biefer biblifden Befdichtserzählung etwas ichmachen burfte. \*)

(A 99-100). (R 318-19). (Ha 268-64; b 379), (K 96-97).

was wir barin gefunden zu haben vermeinen, von euch für unrichtige Auslegung derselden erklärt werde." — Auch fpricht die katholitige Kirche in dem Sahe: "Außer der Kirche (der katholitigen) ift kein Heil," consequenter als die protestantisse, wenn dies saht) at die konsequenter als die protestantisse, wenn des ist (sagt Bossuch auch als Katholit sein werden könne. Denn wenn das ift (sagt Bossuch of wählt man ja am sichersten, sich zur ersteren zu schagen. Denn noch seitger als seltg kann doch kein Mensch zu werden verlangen.

<sup>\*) 70</sup> avolalyptische Monate (beren es in biesem Enclus 4 giebt). jeben ju 294 Jahren, geben 2066 Jahr. Davon jebes 49. Jahr, als bas große Ruhejahr, (beren in biefem Beitlaufe 42) finb) abgezogen: bleiben gerabe 2023, als bas Jahr, ba Abraham aus bem Lanbe Ranaan. bas ibm Gott gefchentt hatte, nach Cappten ging. - Bon ba an bis jur Ginnahme jenes Sanbes burd bie Rinber Afrael, 70 apotalpptifche Bochen (= 490 Jahr) - und fo 4mal folder Jahrmochen gufammengegablt (= 1960) und mit 2023 abbirt, geben, nach B. Betau Rechnung, bas Jahr ber Geburt Chrifti (= 8988) fo genau, bag auch nicht ein Jahr baran fehlt. — Siebzig Jahr hernach bie Berfierung Serufalems (auch eine muftifche Epoche). - - Aber Bengel, in ordine temporum pag. 9. it. p. 218. segg. bringt 8939, als bie Rahl ber Geburt Chrifti, beraus? Aber bas anbert nichts an ber Beiligfeit bes Rumerus feptenarius. Denn bie gabl ber Jahre vom Rufe Gottes an Abraham, bis gur Geburt Chrifti, ift 1960, welches 4 apolalpytische Perioben austrägt, jebe zu 490, ober auch 40 apol. Berioben, jebe zu 7 mal 7 = 49 Jahr. Bieht man nun von jebem neunundvierzigjien bas große Ruhejahr unb von jebem größten Ruhejahr, wels des bas 490. ift, eines ab (zufammen 44), fo bleibt gerabe 3939. — To find bie Jahrjahlen 3983 und 3939, als bas verschieben ange-

Ein Gesethuch bes nicht aus ber menschlichen Bernunft gezogenen, aber boch mit ihr, als moralisch-praktischer Bernunft, dem Endzwede nach bollsommen einstimmigen fattutarischen mitten aus einer Offenbarung bervorgehenben) göttlichen Willens, die Bibel, würde nun das träftigste Organ der Leitung des Menschen und des Bürgers zum zeitlichen und ewigen Bohl sein, wenn sie nur als Gottes Wort beglaubigt und ihre Authenticität documentirt werden ihnnte. — Diesem Umftande aber stehen viele Schwiezigseiten entgegen.

Denn wenn Gott zum Menschen wirklich spräche, so kann bieser boch niemals wissen, daß es Gott sei, der zu ihm spricht. Es ift schlechterdings unmöglich, daß der Mensch derne Sinne den Unendlichen sassen, ihn von Sinnenwesen unterscheiden, und ihn woran kennen solle. — Daß es aber nicht Gott sein könne, dessen Stimme er zu hören glandt, davon kann er sich wohl in einigen Fällen ilberzengen; denn, wenn das, was ihm durch sie gedoten wird, dem moralischen Gesetz zuwider ist so mag die Erscheinung ihm noch so masskätisch, und die gauze Natur ilberschreitend dinken: er muß sie doch für Täuschung halten.\*)

gebene Jahr ber Ceburt Chrifti, nur barin unterschieben; baß bie letztere entspringt, wenn in ber Zeit ber ersteren bas, mas zur Zeit ber 4 großen Epochen gehört, um die Zahl ber Ruhejahre vermindert wird. Rach Beng ein würde bie Tasel ber helligen Geschickte so aussehen:

<sup>2023:</sup> Berbeigung an Abraham, bas Land Ranaan gu befigen:

<sup>2502:</sup> Befigerlangung beffelben:

<sup>2981 :</sup> Einweihung bes erften Tempels:

<sup>8460:</sup> Gegebener Befehl jur Erbauung bes zweiten Tempels: 8989: Geburt Chrifti.

Auch bas Jahr ber Sinbstut läßt sich so a priori ausrechnen. Manlich 4 Epochen zu 480 (= 70×7) Jahr machen 1960. Davon jedes 7. (= 280) abgezogen, bletben 1680. Bon biesen 1680 jedes darin enthaltene 70. Jahr abgezogen (= 241), bletben 1660, als bas Jahr ber Sinbsstut. — Auch von bieser bis zum Ruf Gottes an Abraham sind 366 volle Jahre, bavon eines ein Schaltsafr ihr 366 volle Jahre, bavon eines ein Schaltsafr ihr

Bas foll man nun hiezu fagen ? haben bie helligen Zahlen etwa ben Beltitauf befimmt? — Frant's Cyclus lobilaeus brebt fich ebenfalls um biefen Mittelpuntt ber myflichen Chronologie berum.

<sup>\*)</sup> Zum Beispiel tann bie Mythe von bem Opfer bienen, bas Abraham , auf gotilicen Befehl , burd Abschlachtung und Berbrennung seines einzigen Sohnes — (bas arme Aind irug unwissend noch das

<sup>(</sup>Å 101-102). (**K 220-21**). (Ha 264-85; b 380). (K 97-98).

Die Beglaubigung ber Bibel nun, ale eines in Lebre und Beisviel jur Rorm bienenben evangelisch-meffianischen Glaubens, tann nicht aus ber Gottesgelahrtheit ihrer Berfaffer, (benn ber war immer ein bem möglichen Irrthum ausgesetzer Mensch), sonbern muß aus ber Wirtung ihres Inhalts auf bie Moralität bes Bolfs, von Lehrern aus biefem Bolt felbft, als Ibioten (im Biffenfchaftlichen), an sich, mithin als aus bem reinen Quell ber allgemeinen, jebem gemeinen Menfchen beiwohnenben Bermunftreligion geschöpft, betrachtet werben, bie, eben burch biese Einfalt, auf bie Bergen beffelben ben ausgebreitetsten und fraftigften Ginfluß baben mufte. — Die Bibel war bas Bebitel berfelben. vermittelft gewiffer ftatutarischer Borfchriften, welche ber Ausibung ber Religion in ber burgerlichen Gefellichaft eine Form als einer Regierung gab, und bie Authenticitat biefes Gefethuchs, als eines guttlichen (bes Inbegriffs aller unferer Bflichten als gottlicher Gebote) beglaubigt alfo und bocumentirt fich felbft, was ben Geift beffelben (bas Moralifche) betrifft; mas aber ben Buchstaben (bas Statutarifche) beffelben anlangt, fo beburfen bie Sagungen in diefem Buche teiner Beglaubigung, weil fie nicht jum Befentlichen (principale), fondern nur jum Beigefelleten (accessorium) beffelben gehören. — Den Urfprung aber biefes Buchs auf Inspiration feiner Berfaffer (deus ex machina) ju grunden, um auch bie unwefentlichen Statuten beffelben ju beiligen, muß eber bas Butrauen ju feinem moralifchen Berib ichwächen, als es ftarten. Die Beurtunbung einer folden Schrift, als einer gott-

Die Beurkundung einer solchen Schrift, als einer gottlichen, kann von keiner Geschichtserzählung, sondern nur von der erprobten Kraft berselben, Religion in menschlichen herzen zu gründen, und, wenn sie durch manchelle (alte oder neue) Sahungen verunartet wäre, sie durch ihre Einsalt selbst wieder in ihre Reinigkeit herzustellen, abgeleitet werden, welches Wert darum nicht aufhört, Wirkung

Holz hinzu) — bringen wollte. Abraham hatte auf biese vermeinte göttliche Stimme antworten mussen: "daß ich meinen guten Sohn nicht ibbten solle, ist ganz gewiß; daß aber du, der du mit erscheinst, Gott sei, dwon bin ich nicht gewiß, und kann es auch nicht werben; venn sie auch vom schälbaren. Simmel berabschaltete."

<sup>(</sup>A 103-104). (R 321-22). (Ha 265-66; b 381), (K 99),

ber Natur und Erfolg ber fortschreitenben moralischen Aultur in bem allgemeinen Gange ber Borfehung zu sein, und als eine solche erklärt zu werben bebarf, damit die Existenz dieses Buches nicht ungläubisch bem blogen Zusall, ober abergläubisch einem Bunder zugeschrieben werde, und die Bernunft in beiden Fällen auf den Strand geratbe.

Der Schluß hieraus ift nun biefer:

Die Bibel enthalt in fich felbft einen, in prattifcher Abficht hinreichenden, Beglaubigungegrund ihrer (moralifcen) Göttlichteit, burch ben Ginflug, ben fie, als Text einer foftematifchen Glaubenslehre, bon jeber, sowohl in tatechetischem als homiletischem Bortrage auf bas Berg ber Menichen ausgesibt bat, um fie ale Organ, nicht allein ber allgemeinen und inneren Bernunftreligion, fonbern auch als Bermachtnif (neues Teftament) einer fatutarifden, auf unabsehliche Zeiten jum Leitfaben bienenben Glaubenslehre, aufzubehalten: es mag ihr auch in theoretischer Rudficht filr Gelehrte, die ihren Ursprung theoretisch und historisch nachluchen, und für bie fritische Bebanblung ihrer Befchichte an Beweisthilmern viel ober wenig abgeben. - Die Gott= lichteit ihres moralischen Inhalts entschäbigt bie Bernunft binreidend megen ber Menfdlichteit ber Gefdichtserzählung. bie gleich einem alten Bergamente bin und wieber unleferlich, burch Accommodationen und Conjecturen im Bufammenhange mit bem Gangen milfen verftaublich gemacht werben, und berechtigt babei boch zu bem Sat: bag bie Bibel, gleich als ob fie eine gottliche Offenbarung mare, aufbewahrt, moralifch benutt, und ber Religion, als ihr Leitmittel, untergelegt ju werben verbiene.

Die Keckheit der Kraftgenies, welche diesem Leitbande des Kirchenglaubens sich jetzt schon entwachsen zu sein wähmen, sie mögen nun, als Theophilanthropen, in öffentlichen, dazu errichteten Kirchen, oder, als Mysister, bei der Lampe innerer Offenbarungen schwärmen, würde die Regierung bald ihre Nachsicht bedauren machen, jenes große Stistungs- und Leichtsungsmittel der bürgerlichen Ordnung und Ruse vernachlässigt, und leichtsungen Haden.

— Auch ist nicht zu erwarten, das, wenn die Bibel, die

(A 104-196). (R 322-23). (Ha 266-67; b 381-82). (K 100).

wir haben, außer Credit kommen sollte eine andere an ihrer Stelle emporkammen würde; denn öffentliche Bunder machen sich nicht zum zweiten Male in derselben Sache: weil das Fehlschlagen des vorigen, in Absicht auf die Dauer, dem solgenden allen Glauben benimmt; — wiewohl doch auch andererseits auf das Geschrei der Allarmisten (das Reich ist in Gesahr) nicht zu achten ist, wenn in gewissen Statuten der Bibel, welche mehr die Förmlichkeiten, als den inneren Glaubensgehalt der Schrift vetressen, selbst an den Bersassen derselben Einiges gerügt werden sollte: weil das Berbot der Prüsung einer Lehre der Glaubensfreiheit zuwider ist. — Daß aber ein Geschichsglaube Pflicht sei, und zur Seligkeit gehöre, ist Aberglaube.

<sup>\*)</sup> Aberg laube ift ber Hang in bas, was als nicht naturlicher Beife zugehend vermeint wirb, ein größeres Bertrauen zu feten, als was fic nach Raturgefegen ertlaren läßt - es fei im Phyfifchen ober Moralifchen. - Dan tann alfo bie Frage aufwerfen; ob ber Bibels glaube (als empirifcher), ober ob umgefehrt bie Moral (als reiner Bernunft- und Religionsglaube) bem Lebrer jum Leitfaben bienen folle: Mit anberen Borten: ift bie Lehre von Gott, weil fie in ber Bibel fteht, ober fteht fie in ber Bibel, weil fie von Gott ift? - Der erftere Sas ift augenscheinlich inconsequent; weil bas gottliche Anfeben bes Buchs bier porausgefest merben muß, um bie Gottlichfeit ber Lebre beffelben zu beweifen. Alfo tann nur ber zweite Sas ftattfinben, ber aber folechterbings teines Beweises fabig ift (Supernaturalium non datur scientia'. - - Sievon ein Beifviel. - Die Junger bes mofaifch. meffianifden Glaubens faben ihre Soffnung aus bem Bunbe Gottes mit Abraham nach Jeju Lobe gang finten (wir hofften, er würbe Ffrael erlofen); benn nur ben Rinbern Abrahams mar in ihrer Bibel bas Beil verheißen. Run trug es fich ju, bag, ba am Bfingfifefte bie Junger versammelt maren, einer berfelben auf ben gludlichen, ber fubtilen jubifden Auslegungstunft angemeffenen Ginfall gerieth, baf auch bie Beiben (Griechen unb Romer) als in biefen Bund aufgenommen betrachtet werben tonnten: wenn fie an bas Opfer, welches Abras bam Gotte mit feinem einzigen Sohne bringen wollte (als bein Sinnbilbe bes einigen Opfers bes Beltheilanbes) glaubeten; benn ba maren fie Rinber Abrahams im Glauben (querft unter, bann aber auch ohne bie Befchneibung). - Es ift fein Bunber, bag biefe Entbedung, bie in einer großen Bollsversammlung eine fo unermegliche Ausficht eröffnete, mit bem größten Jubel, und als ob fie unmittelbare Birtung bes beiligen Geiftes gewesen mare, aufgenommen und für ein Bunber gehalten murbe, und als ein foldes in biblifche (Apoftel=) Gefdichte tam, bei ber es aber gar nicht jur Religion gebort, fie als Factum ju glauben, und biefen Glauben ber naturlichen Menfchen-

<sup>(</sup>A 106-107). (R 323-24). (Ha 267-68; b 382-83). (K 101-102).

Bon ber biblischen Auslegungstunst (hermeneutica sacra), ba fie nicht ben Laien überlaffen werden tann (benn fte betrifft ein wiffenschaftliches Spftent), barf nun, lebiglich in Ansehung bessen, was in ber Religion statutarisch ist, verlangt werben: daß der Ausleger sich erkläre, ob sein Ausspruch als authentisch, ober boctrinal verftanben werben folle. - Im erfteren Falle muß bie Auslegung bem Sinne bes Berfaffers buchftablich (philologisch) angemeffen fein; im zweiten aber bat ber Schriftfteller Die Freiheit, ber Schriftstelle (philosophisch) benjenigen Sinn unterjulegen, ben fie in moralisch-praktischer Absicht (zur Erbauung bes Lehrlings) in ber Eregese annimmt; benn ber Glanbe an einen blogen Geschichtsfat ift tobt an ihm felber. - Run mag wohl bie erstere für ben Schriftgelehrten, und indirect auch für bas Boll in gewiffer pragmatifchen Ab-ficht wichtig genug fein, aber ber eigentliche Zwed ber Religionslehre, moralisch beffere Menschen zu bilben, tann auch babei ni.it allein verfehlt, sondern wohl gar verhinbert werben. - Denn bie beiligen Schriftsteller tonnen als Menichen auch geirret haben (wenn man nicht ein burch bie Bibel beständig fortlaufendes Wunber annimmt), wie 3. B. ber beilige Baul mit feiner Gnabenwahl, welche er aus ber Mofaifd-Meffianifden Schriftlebre in Die Evangelische treubergig überträgt, ob er awar über bie Unbegreiflichteit ber Bermerfung gewiffer Menichen, ebe fie noch geboren maren, fich in großer Berlegenheit befindet, und fo, wenn man bie Bermenentit ber Schriftgelehrten als continuirlich bem Ausleger ju Theil geworbene Offenba-rung annimmt, ber Göttlichleit ber Religion beständig Abbruch thun muß. — Also ift nur bie boctrinale Auslegung, welche nicht (empirisch) zu wissen verlangt, was ber beilige Berfaffer mit feinen Worten filr einen Ginn berbunden haben mag, sondern was die Bernunft (a priori) in moralischer Rudficht bei Beranlaffung einer Spruchftelle als Text ber Bibel für eine Lebre unterlegen tann, bie

vernunst aufzubringen. Der durch Furcht abgenöthigte Gehorsam in Ansehung eines solchen Rirchenglaubens, als zur Seligkeit erforberlich, ift also Aberalaube.

<sup>(</sup>A 108-10). (R 324-25). (Ha 268-69; b 383-84). (K 102-103).

einzige evangelisch-biblische Methobe ber Belehrung bes Boll's in ber mabren inneren und allgemeinen Religion. bie bon bem praticularen Rirchenglauben als Geidichtsglauben unterschieben ift; wobei bann Alles mit Ehrlichkeit und Offenheit, ohne Taufdung jugeht, ba bingegen bas Bolt mit einem Geschichtsglanben, ben teiner beffelben fich an beweisen vermag, ftatt bes moralischen (allein feligmachenben), ben ein Jeber faßt, in seiner Absticht (bie es haben

muß) getäuscht, seinen Lebrer antlagen fann. In Absicht auf die Religion eines Bolls, bas eine beilige Schrift ju verehren gelehrt worben ift, ift nun bie boctrinale Auslegung berfelben, welche fich auf fein (bes Bolls) moralifches Intereffe - ber Erbauung, fittlichen Befferung und fo ber Seligwerbung, - bezieht, jugleich bie authentische: b. i., so will Gott seinen in ber Bibel geoffenbarten Willen verstanden wissen. Denn es ift hier nicht bon einer bürgerlichen, das Boll unter Disciplin haltenden (politischen), sondern einer auf das Innere der moralischen Gefinnung abzwedenben (mitfin göttlichen) Regierung bie Rebe. Der Gott, ber burch unfere eigene (moralisch-prattifde) Bernunft fpricht, ift ein untriglicher allgemein verftänblicher Ausleger biefes feines Worts, und es tann auch ichlechterbings teinen anderen (etwa auf hiftorische Art) beglaubigten Ausleger feines Borts geben; weil Religion eine reine Bernunftfache ift.

Und so haben die Theologen ber Nacultat die Bflicht auf fich, mithin auch bie Beingniß, ben Bibelglauben auf-recht ju erhalten: boch unbeschabet ber Freiheit ber Philofopben, ibn jebergeit ber Kritit ber Bernunft ju unterwerfen, welche, im Falle einer Dictatur (bes Religionsebicts) bie jener oberen etwa auf turze Zeit eingeräumt werben burfte, fich burch bie folenne Formel beftens vermabren: Provideant consules, ne quid respublica detrimenti capiat.

### Anhang biblifd-hifterifcher Fragen,

über bie prattifche Benugung und muthmaßliche Beit ber Fortbauer biefes heiligen Buchs.

Daß es bei allem Wechsel ber Meinungen, noch lange Zeit im Ansehen bleiben werbe, basur bürgt bie Weisheit ber Regierung, als beren Interesse, in Ansehung ber Eintracht und ber Ruhe bes Bolks in einem Staat, hiemit in enger Berbindung sieht. Aber ihm bie Ewigkeit zu verbürgen, ober auch es, hillastisch, in ein neues Reich Gottes auf Erben übergehen zu lassen, bas übersteigt unser ganzes Bermögen der Bahrsagung. — Bas würde also geschehen, wenn der Kirchenglaube, dieses große Mittel der Bolksleitung einmal entbehren müßte?

Wer ift ber Rebacteur ber biblischen Bucher (alten und neuen Teftaments), und ju welcher Zeit ift ber Kanon au

Stande gefommen?

Berben philologisch-antiquarische Kenntnisse immer zur Erhaltung ber einmal angenommenen Glaubensnorm nöthig sein, ober wird die Bernunst den Gebrauch derselben zur Religion bereinst von selbst und mit allgemeiner Einstimmung anzuordnen im Stande sein?

Hat man himreichende Documente der Authenticität der Bibel nach den sogenaunten 70 Dolmetschern, und von welscher Zeit kann man sie mit Sicherheit batiren? u. s. w.

Die praktische, vornehmlich öffentliche Benutung dieses Buchs in Predigten, ift ohne Zweisel diejenige, welche zur Besserung der Menschen und Beledung ihrer moralischen Triebsebern (zur Erbanung) beiträgt. Alle andere Absicht muß ihr nachsehen, wenn sie hiermit in Collision kommt.

Man muß sich daher wundern: daß diese Maxime noch hat bezweiselt werden können, und eine paraphrastische Behandlung eines Texts der paränetischen, wenn gleich nicht vorgezogen, doch durch die erftere wenigstens hat in Schatten gestellt werden sollen.

Mattendam gestellt werden sollen.

Micht die Schriftgelahrteheit, und was man vermittelst ihrer aus der Bibel, durch (A 112-12). (K 226-27). (Ha 270-71; b 386-68). (K 104-119).

philologische Renntniffe, bie oft nur verungludte Conjecturen find, herauszieht, sonbern was man mit moralifder Dentungsart (alfo nach bem Beifte Gottes) in fie hineinträgt, und Lebren, die nie trügen, auch nie ohne heilsame Wirfung sein konnen, bas muß biesem Bortrage ans Bolt bie Leitung geben: nämlich ben Tert nur. (wenigstens haupt fachlich) als Berantaffung zu allem Sitten-beffernben, was fich babei benten läßt, zu behanbeln, ohne was bie beiligen Schriftfteller babei felbft im Sinne gehabt baben möchten, nachforicen zu burfen. — Gine auf Erbanung, als Endzwed, gerichtete Predigt, (wie denn das eine jede fein foll) muß die Belehrung aus den Herzen der Zuhörer, nämlich der naturlich moralischen Anlage, felbft bes unbelehrteften Menfchen, entwideln; wenn bie ba-burch zu bewirtenbe Gefinnung lauter fein foll. Die bamit verbundenen Beugniffe ber Schrift, follen auch nicht bie Babrbeit biefer Lebren bestätigenbe biftorifche Beweisgrunde fein (benn beren bebarf bie fittlich-thatige Bernunft biebei nicht: und bas empirifde Erfenntnik permag es auch nicht), sonbern blos Beisviele ber Anwendung ber brattifden Bernunftprincipien auf Facta ber beiligen Gefcichte, um ibre Bahrheit anschaulicher ju machen; welches aber auch ein febr ichatbarer Bortbeil für Bolf und Staat auf ber gangen Erbe ift.

#### Anhang.

Bon einer reinen Mpftit in ber Religion.\*)

3ch habe aus ber Kritit ber reinen Bernunft gelernet, baß Philosophie nicht etwa eine Wiffenschaft ber Borftel-

<sup>\*)</sup> In einem seiner Disseriation: De similitudine inter mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam. Auctore Carol. Arnold. Willmans, Bielekelda-Guestphalo, Halis Saxonum 1797, beisgesügten Briefe, welchen ich, mit seiner Erlaubnis, und mit Weglassung der Einleitungs und Schlußböslichkeitössellen, hiemit liefre, und welcher diesen, jest der Arzneiwissenicht fich wibmenden jungen Rann, als einen solchen bezeichnet, von dem sich auch in andern Fächern der Wissenschaft wie erwarten läßt. Wobei ich aleichwohl jene Nehnlichkeit meiner Borstellungsart mit der seinigen unbedingt einzugestehen nicht erneint din.

<sup>(</sup>A 114-15). (R 327-28). (Ha 271-72; b 386-87). (K 105-106).

lungen, Begriffe und Ibeen, ober eine Biffenschaft aller Wiffenichaften, ober fonft etwas Aehnliches fei; fonbern eine Wiffenschaft bes Menschen, seines Borftellens, Dentens und Sanbelns; - fie foll ben Menfchen nach allen feinen Beftandtheilen barftellen, wie er ift und fein foll, b. b., fowohl nach feinen Naturbestimmungen, als auch nach feinem Moralitäte- und Freiheitsverhaltniß. hier wies nun die alte Bhilosophie bem Menfchen einen gang unrichtigen Stanbpuntt in ber Welt an, indem fie ibn in diefer au einer Mafchine machte, bie, als folche, ganglich von ber Welt, ober bon ben Anfiendingen und Umftanben, abhängig fein mußte; fle machte also ben Menschen zu einem beinabe blos paffiben Theile ber Belt. - Jest erfchien bie Rritit ber Bernunft, und bestimmte bem Menichen in ber Belt eine burchaus active Eriftenz. Der Menich felber ift urfprünglich Schöpfer aller feiner Borftellungen und Begriffe, und foll einziger Urbeber aller feiner Sandlungen fein. Jenes "i ft", und biefes "foll", führt auf zwei gang verschiedene Beftimmungen am Menichen. Bir bemerten baber auch im Menfchen zweierlei gang verschiedenartige Theile, namlich auf ber einen Seite Sinnlichkeit und Berftand, und auf ber andern Bernunft und freien Willen, Die fich fehr mefentlich von einander unterscheiben. In ber Natur ift alles: es ift von feinem Soll in ihr bie Rebe; Sinnlichfeit unb Berftand geben aber nur immer barauf aus, ju bestimmen. mas, und wie es ift; fie muffen alfo fur die Natur, für biefe Erbenwelt, bestimmt fein, und mithin ju ihr geboren. Die Bernunft will beständig ins Ueberfinnliche, wie es wohl über die sinnliche Natur binaus beschaffen fein möchte: fie icheint alfo, obzwar ein theoretisches Bermogen. bennoch gar nicht für biefe Sinnlichkeit bestimmt ju fein; ber freie Bille aber besteht ja in einer Unabhängigseit von den Außendingen; diese sollen nicht Eriebsebern des Handelns für ben Menschen sein; er tann also noch weniger jur Natur geboren. Aber wohin benn? Der Mensch muß für zwei gang verschiedene Welten bestimmt fein, einmal für das Reich ber Sinne und des Berstandes, also für biefe Erbenwelt: bann aber auch noch für eine anbere Welt, bie wir nicht tennen, filr ein Reich ber Sitten.

(A 115-17). (R 328-29). (Ha 272-73; b 387). (K 106-107).

Bas ben Berftand betrifft, fo ift biefer icon für fic burch feine Form auf bie Erbenwelt eingeschränft; benn er besteht blos aus Rategorien, b. b., Aeugerungsarten, bie blos auf finnliche Dinge fich beziehen tonnen. Geine Grenzen find ihm alfo fcharf geftedt. Wo bie Rategorien aufboren, ba bort auch ber Berftand auf; weil fie ibn erft bilben und aufammenfeten. (Ein Beweis für bie blos irbifche, ober Naturbestimmung bes Berftanbes icheint mir auch biefes ju fein, daß wir in Riidficht ber Berftanbesfrafte eine Stufenleiter in ber Natur finden, vom tlugften Menschen bis jum bummften Thiere [inbem wir boch ben Instintt auch ale eine Art von Berftand ansehen tonnen, in fofern aum bloffen Berftanbe ber freie Wille nicht gehort.]) nicht so in Rücksicht ber Moralität, die da aufbort, wo die Menfcheit aufbort, und bie in allen Menfchen urfprünglich baffelbe Ding ift. Der Berftanb muß alfo blos jur Ratur geboren, und, wenn ber Menich blos Berftand batte, obne Bernunft und freien Billen, ober ohne Moralität, fo wirbe er fich in nichts von ben Thieren unterscheiben, und vielleicht blos an ber Spite ihrer Stufenleiter fteben, ba er hingegen jest, im Befit ber Moralität, als freies Befen, burchaus und wesentlich von ben Thieren verschieben ift, auch von ben flügsten, (beffen Inftinit oft beutlicher und bestimmter wirtt, ale ber Berftand ber Menfchen.) - Diefer Berstand aber ift ein ganglich actives Bermögen bes Menfchen; alle feine Borftellungen und Begriffe find blos feine Geschöpfe, ber Menich bentt mit feinem Berftanbe ursprlinglich, und er schafft fich also feine Welt. Die Auffendinge find nur Gelegenheitsurfachen ber Birtung bes Berftanbes, fie reizen ibn zur Action, und bas Product biefer Action find Borftellungen und Begriffe. Die Dinge alfo, worauf fich biefe Borftellungen und Begriffe begieben, tonnen nicht bas fein, mas unfer Berftanb vorftellt; benn ber Berftanb tann nur Borftellungen und feine Gegenftanbe, nicht aber wirkliche Dinge ichaffen, b. b., bie Dinge tonnen unmoglich burch biefe Borftellungen und Begriffe vom Berftanbe als folde, wie fie an fich fein mogen, ertannt werben; bie Dinge, die unfere Sinne und unfern Berftand barftellen. 'nd vielmehr an fich nur Erscheinungen, b. i., Gegenftanbe (A 117-19). (R 329-31). (Ha 273-74; b 387-88), (K 107-108).

unserer Sinne und unseres Berftanbes, Die bas Brobuct aus bem Busammentreffen ber Gelegenheitsursachen und ber Wirfung bes Berftanbes finb, bie aber beswegen boch nicht Schein find, fonbern bie wir im praftischen Leben für uns als wirkliche Dinge und Gegenstände unserer Borftellungen ansehen tonnen; eben weil wir bie wirklichen Dinge als jene Belegenheitsurfachen fupponiren muffen. Ein Beifviel giebt bie Raturmiffenicaft. Aufenbinge mirten auf einen actionsfähigen Rorper und reigen biefen baburch jur Action; bas Product biebon ift Leben. - Bas ift aber Leben? Phyfifches Anertennen feiner Exifteng in ber Welt, und feines Berhaltniffes ju ben Augenbingen; ber Rorper lebt baburch, baf er auf bie Aufenbinge reagirt, fie als feine Welt anfieht, und fie ju feinem 3med gebraucht, ohne fich weiter um ihr Befen ju befummern. Obne Aufendinge mare biefer Rorber fein lebender Rorber. und ohne Actionsfähigfeit bes Rorpers waren bie Auffenbinge nicht feine Belt. Eben fo mit bem Berftanbe. Erft burch fein Busammentreffen mit ben Augenbingen entfteht biefe feine Welt; ohne Außendinge ware er tobt, - ohne Berftand aber maren teine Borftellungen, ohne Borftellungen teine Gegenstände, und ohne biefe nicht biefe seine Welt; fo wie mit einem anberen Berftanbe auch eine anbere Welt ba fein würbe, welches burch bas Beifpiel von Wahnfinnigen flar wird. Also ber Berstand ist Schöpfer feiner Begenftanbe und ber Welt, bie aus ihnen beftebt; aber fo baf wirkliche Dinge bie Belegenheitsurfachen feiner Action und alfo ber Borftellungen finb.

Daburch unterscheiden sich nun diese Naturträfte des Menschen wesentlich von der Bernunft und dem freien Willen. Beide machen zwar auch active Bermögen aus, aber die Gelegenheitsursachen ihrer Action sollen nicht aus dieser Sinnenwelt genommen sein. Die Bernunft, als theoretisches Bermögen, kann also hier gar keine Gegenstände haben, ihre Birkungen können nur Ideen sein, d. h., Borstellungen der Bernunft, denen keine Gegenstände entsprechen, weil nicht wirkliche Dinge, sondern etwa nur Spiele des Berstande die Gelegenheitsursachen ihrer Action sind. Also kann die Bernmust, als theoretisches speculatives Bermögen, hier is

(A 119-21). (R 331). (Ha 274-75; b 388-89). (K 108-109).

biefer Sinnenwelt gar nicht gebraucht werben, (und muß folglich, weil fie boch einmal als folches ba ift, für eine aubere Welt bestimmt fein), fonbern nur als prattifches Bermogen, jum Bebuf bes freien Willens. Diefer nun ift blos und allein prattifch; bas Wefentliche beffelben besteht barin. baft feine Action nicht Reaction, sondern eine reine objective Bandlung fein foll, ober bag bie Triebfebern feiner Action nicht mit ben Begenstanden berfelben gusammenfallen follen: daß er also unabbängig von den Borstellungen bes Berftanbes, weil biefes eine verfebrte und verberbte Wirfungsart berfelben veranlaffen würbe, als auch unabbängig von ben Ibeen ber speculativen Bernunft handeln foll, weil diese, da ihnen nichts Wirkliches entspricht, leicht eine falfche und grundlofe Billensbestimmung verurfachen tonnten. Also muß bie Triebfeber ber Action bes freien Willens etwas fein, was im innern Wefen bes Menschen felbst gegründet und von ber Freiheit bes Willens selbst ungertrennlich ift. Diefes ift nun bas moralifche Gefet, welches uns burchaus fo aus ber Ratur berausreift, und über fie erhebt, bag wir, als moralische Wesen, die Raturbinge weber zu Ursachen und Triebfebern ber Action bes Willens bedürfen, noch fie als Gegenstände unferes Wollens anfeben tonnen, in beren Stelle vielmehr nur bie moralifde Berfon ber Menichbeit tritt. Senes Gefet fichert uns alfo eine blos bem Menfchen eigenthumliche und ihn von allen übrigen Naturtbeilen unterscheibenbe Gigenschaft, bie Moralität, vermöge welcher wir unabhängige und freie Befen find, und die felbft wieber burch biefe Freiheit begrunbet ift. — Diese Moralität, und nicht ber Berftanb, ift es also, was ben Menschen erft jum Meuschen macht. So febr auch ber Berftand ein völlig actives und in sofern selbstständiges Bermögen ist, so bedarf er boch zu seiner Action ber Außendinge, und ift auch jugleich auf fie eingefchränkt; babingegen ber freie Wille völlig unabhängig ift, und einzig burch bas innere Gefet bestimmet werben foll: b. b., ber Menich blos burch fich felbft, fofern er fich nur feiner urfprünglichen Würbe und Unabbangigfeit von allem. was nicht bas Gefet ift, erhoben bat. Wenn alfo biefer er Berftand ohne biefe seine Auffendinge nichts, wenig-

121-22). (E 322-23). (Ha 275-76; b 280-90). (K 100-10).

ftens nicht biefer Berftanb fein würde, fo bleiben Bernunft und freier Wille biefelben, ihr Wirtungefreis fei, welcher er wolle. (Sollte hier ber freilich hyperphysische Schluß wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit gemacht werben tonnen: "baß mit bem Tobe bes Menfchenkerpers auch biefer fein Berstand flirbt und verloren geht, mit allen feinen irbifchen Borftellungen, Begriffen und Renntniffen; weil boch biefer Berftand immer nur für irbifche, finnliche Dinge, branchbar ift, und, sobald ber Menich ins llebersinnliche fich ver-steigen will, hier sogleich aller Berstandesgebrauch aufbort, und ber Bermunftgebrauch bagegen eintritt?" Es ift biefes eine Ibee, die ich nachher auch bei ben Mystitern, aber nur buntel gebacht, nicht behauptet, gefunden habe, und die gewiß jur Beruhigung und vielleicht auch moralischen Berbefferung vieler Menfchen beitragen murbe. Der Berftanb bangt fo wenig, wie ber Rorper, vom Menschen felbft ab. Bei einem fehlerhaften Rorperbau beruhigt man fich, weil man weiß, er ift nichts Wesentliches - ein gutgebaueter Rorber bat nur bier auf ber Erbe feine Borguge. Gefett, bie Ibee wurde allgemein, bag es mit bem Berftanbe eben fo mare, follte bas nicht für bie Moralität ber Menfchen ersprieglich fein? Die neuere Naturlehre bes Menichen harmonirt febr mit biefer 3bee, inbem fie ben Berftanb blos als etwas som Körper Abhängiges und als ein Probuct ber Gehirnwirtung ansieht. G. Reils physiologische Schriften. Auch bie altern Meinungen von ber Materialitat ber Seele lieften fich bierburch auf etwas Reales aurückbringen.) --

Der fernere Berlauf ber kritischen Untersuchung ber menschlichen Seelenvermögen stellte die natürliche Frage auf: hat die unvermeidliche und nicht zu unterdrückende Idee ber Bernunft von einem Urheber des Weltalls, und also unserer selbst und des moralischen Seses auch wohl einen gilltigen Grund, da jeder theoretische Grund seiner Natur nach untauglich zur Besessigung und Sicherstellung jener Idee ist? Dieraus entstand der so schöen moralische Beweis sir das Dasein Sottes, der Iedem, auch wenn er nicht wollte, doch insgeheim auch deutlich und hinlänglich beweisend sein nung. Aus der durch ihn nun begründeten (A 122-24). (B 23-41). (B 23-67; is 200-64). (K 110-11).

Ibee von einem Weltschöpfer aber ging endlich bie prattische Ibee bervor, von einem allgemeinen moralifchen Befetgeber für alle unfere Pflichten, als Urheber bes uns inwohnenden moralischen Gefetes. Diese 3bee bietet bem Menfchen eine gang neue Welt bar. Er fühlt fich für ein anderes Reich geschaffen, als für bas Reich ber Ginne und bes Berftanbes, - nämlich für ein moralifches Reich. für ein Reich Gottes. Er ertennt nun feine Pflichten jugleich als gottliche Gebote, und es entfteht in ihm ein neues Ertenntnift, ein neues Gefühl, namlich Religion. - Go weit. ehrwürbiger Bater, war ich in bem Studio Ihrer Schriften getommen, als ich eine Rlaffe von Menfchen tennen lernte, bie man Separatiften nennt, die aber fich felbft Myfiter nennen, bei welchen ich fast buchftablich Ihre Lebre in Ansübung gebracht fant. Es bielt freilich anfangs fcwer, biefe in ber mpflifchen Sprache biefer Leute wieberaufinden: aber es gelang mir nach anhaltenbem Suchen. Es fiel mir auf, bag biefe Menfchen gang ohne Gottesbienft lebten: alles verwarfen, mas Gottest ienft beift, und nicht in Erfüllung feiner Pflichten besteht; bag fie fich für religible Menfchen, ja für Chriften hielten, und boch bie Bibel nicht als ihr Gesethuch ansahen, sondern nur von einem inneren, von Ewigfeit ber in uns einwohnenben, Chriftenthum fprachen. - 3ch forfcte nach bem Lebenswandel biefer Leute, und fand (ranbige Schafe ausgenommen, bie man in jeber heerbe, ihres Eigennutes wegen, findet) bei ihnen reine moralifche Gefinnungen und eine beinabe ftoifche Confequeng in ihren Sandlungen. 3ch unterfuchte ibre Lebre und ibre Grunbfate, und fand im Befentlichen gang Ihre Moral und Religionslehre wieber, jeboch immer mit bem Unterschiebe, baß fie bas innere Befet, wie fie es nennen, für eine innere Offenbarung, und alfo bestimmt Gott für ben Urheber beffelben halten. Es ift mabr, fie halten bie Bibel für ein Buch, welches auf irgend eine Art, worauf fie fich nicht weiter einlaffen, gottlichen Urfprungs ift; aber, wenn man genauer forfct, fo finbet man, baf fie biefen Urfprung ber Bibel erft aus ber Uebereinstimmung ber Bibel, ber in ihr enthaltenen Lehren, mit ihrem uneren Gefete foliegen: benn wenn man fie 3. B. fragt, (A 124-26). (E 234-25). (Ha 277-76; b 291-92). (K 111-12).

warum? so ist ibre Antwort: sie legitimirt sich in meinem Innern, und ihr werbet es eben fo finben, wenn ihr ber Weisung eures inneren Gesetes ober ben Lebren ber Bibel Folge leistet. Eben beswegen halten fie fie auch nicht für ihr Gesethuch, sonbern nur für eine historische Bestätigung, worin fie bas, was in ihnen felbft urfprünglich gegründet ift, wieberfinden. Dit einem Borte, biefe Leute murben (verzeihen Gie mir ben Ausbrud) mahre Rantianer fein, wenn fle Philosophen waren. Aber fie find größtentheils aus ber Rlaffe ber Raufleute, Sandwerter und Landbauern; bod babe ich bin und wieder auch in boberen Stanben und unter ben Gelehrten einige gefunden; aber nie einen Theologen, benen biefe Lente ein mabrer Dorn im Auge find, weil fle ihren Gottesbienft nicht von ihnen unterflügt feben. und ibnen bod, wegen ihres eremplarifden Lebenswanbels und Unterwerfung in jebe burgerliche Ordnung, burchaus nichts anhaben tonnen. Bon ben Quatern unterscheiben fich biefe Separatiften nicht in ihren Religionsgrund. faten, aber wohl in ber Anwendung berfelben aufs gemeine Leben. Denn fie Neiben fich jum Beifviel wie es gerade Sitte ift, und bezahlen alle sowohl Staats- als firchliche Abgaben. Bei bem gebilbeten Theile berfelben habe ich nie Schwärmerei gefunden, fonbern freies vorurtheillofes Rasonnement und Urtheil über religible Gegenflänbe.

# 3meiter Abichnitt.

# Der Streit der philosophischen Facultät mit der juriftischen.

## Erneuerte Frage:

Ob das menschliche Geschlecht im beftändigen Fortschreiten jum Befferen fei?

## 1. Bas will man hier wiffen?

Man verlangt ein Stild von der Menschengeschichte, und zwar nicht das von der vergangenen, sondern der klinfigen Zeit, mithin eine vorhersagende, welche, wenn sie nicht nach bekannten Naturgeseigen (wie Sonnen- und Mondssinsternisse) gesührt wird, wahrsagend und doch natürlich, kann sie aber nicht anders, als durch übernatürliche Mittheilung und Erweiterung der Aussicht in die kluftige Zeit erworden werden, weissagend sprohetisch genannt wird.\*) — Uedrigens ift es hier auch nicht um die Naturgeschichte bes Menschen, sondern um die Sittengeschichte entstehen möchten, sondern um die Sittengeschichte, und zwar nicht nach dem Gattungsbegriff (singulorum), sondern dem Ganzen der gesellschaftschaftschen versigten, in Böllerschaften vertheilten Nenschen (universorum) zu thun, wenn gestagt wird: ob das menschliche Geschlecht (im Großen) zum Besseren bekändig sortschreite?

<sup>&</sup>quot;Ber ins Bahrfagen pfuschert (es ohne Kenntnis ober Chrlicheit thut), von bem heißt est er wahr fagert; von ber Pythia an
i jur Rigeunerin.

<sup>(</sup>A 131-32). (R 339). (Ha 280-81; b 393). (K 118-14).

## 2. Wie tann man es wiffen?

Als wahrsagende Geschichtserzählung des Bevorstehenden in der klustigen Zeit: mithin als eine a priori mögliche Darstellung der Begebenheiten, die da kommen sollen. — Bie ist aber eine Geschichte a priori möglich? — Antwort: wenn der Wahrsager die Begebenheiten selber macht und

veranstaltet, bie er jum Boraus verkundigt.

Jübifche Propheten hatten gut weissagen, daß über kurz ober lang nicht blos Bersall, sondern ganzliche Auslösung ihrem Staat bevorstehe; denn sie waren selost die Urheber dieses ihres Schickals. — Sie hatten, als Boltsleiter, ihre dieserschien mit so viel kirchlichen und daraus absließenden bürgerlichen Lasten beschwert, daß ihr Staat völlig untanglich wurde für sich selcher, vornehmlich mit benachbarten Böltern zusammen, zu bestehen, und die Jeremiaden ihrer Priester mußten daher natürlicherweise vergeblich in der Luft verhallen; weil diese hartnädig auf ihrem Borsat einer unhaltbaren, von ihnen selbst gemachten, Bersassung beharreten, und so von ihnen selbst der Ausgang mit Unssehlbarfeit vorausgesehen werden konnte.

Unsere Politiker machen, so weit ihr Einfluß reicht, es eben so, und sind auch im Wahrsagen eben so glücklich. — Man muß, sagen sie, die Menschen nehmen, wie sie sinch micht wie ber Belt unkundige Bebanten oder gutmiltige Phantasten träumen, daß sie sein sollten. Das wie sie sind aber sollte heißen: wozu wir sie durch ungerechten Zwang, durch verrätherische, der Regierung an die Dand gegebene, Anschläge gemacht haben, nämlich halsstarig und zur Empörung geneigt; wo dann freilich, wenn sie ihre Zügel ein wenig sinken lätt, sich traurige Folgen ereignen, welche die Brodbezeiung jener vermeintlich-lingen Staatsmänner

mabrmachen.

Auch Geistliche weissagen gelegentlich ben ganzlichen Bersall ber Religion, und die nahe Erscheinung des Antidrists; während bessen sie gerade das thun, was ersorderlich ist, ibn einzusithren, indem sie nämlich ihrer Gemeine nicht sittliche Grundsätze ans Derz zu legen bedacht sud, die geradezu auss Bessen sühren, sondern Observanzen und historischen Glauben zur wesentlichen Pflicht machen, die es indirect bewirken sollen; woraus zwar mechanische Einhelligkeit, als in einer bürgerlichen Bersassung, aber keine in der moralischen Gestinung erwachsen kann: alsdenn aber über Freeligiostät klagen, welche sie selber gemacht haben; die sie also, auch ohne besondere Wahrsagergabe, vorherverklindigen konnten.

3. Eintheilung bes Begriffs von bem, mas man für bie Rufunft vorhermiffen will.

Der Fälle, die eine Borbersagung enthalten können, find brei. Das menschliche Geschlicht ift entweder im continuirlichen Ridgange jum Aergeren, oder im beftändigen Fortgange jum Besserein seiner moralischen Bestimung, oder im ewigen Stillstande auf der jetzigen Stuse seines sittlichen Werths unter den Gliedern der Schöpfung (mit welchem die ewige Umdrehung im Kreise um denselben

Buntt einerlei ift).

Die erste Behauptung tann man ben moralischen Terrorismns, die zweite ben Eudämonismus, (ber, bas Ziel bes Fortschreitens im weiten Prospect gesehen, auch Chiliasmus genannt werden würde), die dritte aber den Abberitismus nennen; weil, da ein wahrer Stillstand im Moralischen nicht möglich ift, ein beständig wechselndes Steigen, und eben so österes und tiese Zu-ricksulen (gleichjam ein ewiges Schwanken) nichts mehr austrägt, als ob das Subject auf berselben Stelle und im Stillstande geblieben wäre.

a. Bon ber terroriftifden Borftellungeart ber Menfchengeschichte.

Der Berfall ins Aergere tann im menschlichen Geschlechte nicht beständig fortwährend sein; denn dei einem gewissen Grade desselben würde es sich selbst aufreiben. Daber beim Anwachs großer, wie Berge sich aufthürmender Grenelthaten und ihnen angemessenre lebel, gesagt wird: nun kann es nicht mehr ärger werden: der jüngste Tag ist dor Thür, und der fromme Schwärmer träumt nun schon

(A 184-36). (R 341-42). (Ha 282-88; b 384-85). (K 115-16).

von ber Bieberbringung aller Dinge und einer erneuerten Welt, nachbem biefe im Fener untergegangen ift.

b. Bon ber enbamoniftifchen Borftellungsart ber Menfchengefcichte.

Daß die Masse des unserer Natur angearteten Guten nnd Bösen in der Aulage immer dieselbe bleibe, und in demselben Individuum weder vernehrt noch vermindert werden könne, mag immer eingeräumt werden; — und wie sollte sich auch dieses Quantum des Guten in der Anlage vermehren lassen, da es durch die Freiheit des Subjects geschen müßte, wozu dieses aber wiederum eines größeren Fonds des Guten bedürsen würde, als es einmal hat? — Die Wirkungen können das Bermögen der wirkenden Ursche nicht übersteigen; und so kann das Quantum des mit dem Wensteigen inn bei konn das Quantum des mit dem Wensteigen in die konnen welches er sich emporarbeiten und so auch immer zum noch Besseren sortschreiten könnte. Der Eudömonismus, mit seinen sanguinischen Hossmungen, scheint also unhaltbar zu sein, und zu Gunsten einer weissgagenden Menschageschichte, in Anschung des immervöhrenden weitern Fortschreitens, auf der Bahn des Guten, wenig zu versprechen.

c. Bon ber Sphothefe bes Abberitismus bes Menfchengefclechts jur Borberbestimmung feiner Gefcichte.

Diese Meinung möchte wohl die Mehrheit der Stimmen auf ihrer Seite haben. Geschäftige Thorheit ist der Charalter nuserer Gattung. In die Bahn des Guten schnell einzutreten, aber darauf nicht zu beharren, sondern, um ja nicht an einen einzigen Zweck gebunden zu sein, wenn es zuch nur der Abwechselung wegen geschöhe, den Plan des Fortschitts umzukehren, zu bauen, um niederreißen zu können, und sich selbst die hoffnungslose Bemühung auszulegen, den Stein des Sisphhus bergan zu wälzen, um ihn wieder zurückrollen zu lassen. — Das Princip des Bösen in der Naturanlage des menschlichen Geschlechts scheint also hier mit dem des Guten nicht sowohl analgamirt (verschieden 371). (E 342-43). (E 342-43). (E 342-43). (E 148-37). (E 148-37).

schinolzen), als vielmehr Eines burchs Andere neutralisitt zu sein; welches Thatlosigkeit zu Folge haben würde (die hier der Stillstand heißt): eine leere Geschäftigkeit, das Gute mit dem Bösen durch vorwärts und rückwatts Gehen so abwechseln zu lassen, daß das ganze Spiel des Berkehrs unserer Gattung mit sich selbst auf diesem Glob' als ein bloses Possenspiel angesehen werden milite, was ihr keinen größeren Werth in den Augen der Bernunft verschaffen kann, als den die andere Thiergeschlechter haben, die diese Spiel mit weniger Kosten und ohne Berkandesauswand treiben.

4. Durch Erfahrung unmittelbar ift bie Aufgabe bes Kortidreitens nicht aufzulbfen.

Wenn bas menfoliche Gefdlecht im Gangen betrachtet eine noch fo lange Zeit vorwärts gehend und im Fortschreiten begriffen gewesen zu fein befunden würde, fo tann boch Niemand bafür fteben, bag nun nicht gerabe jest, vermöge ber phyfifchen Anlage unferer Gattung, bie Epoche feines Rudganges eintrete; und umgefehrt, wenn es rudlings, und, mit beschleunigtem Falle, jum Mergeren geht, fo barf man nicht verzagen, daß nicht eben ba ber Umwendungspunit (punctum flexus contrarii) anzutreffen wäre, wo, vermoge ber moralifden Anlage in unferem Gefchlecht, ber Bang beffelben fich wieberum jum Befferen wenbete. Denn wir haben es mit freihanbelnben Befen ju thun, benen fich amar vorber bictiren läft, mas fie thun follen. aber nicht vorherfagen lägt, mas fle thun werben, und bie aus bem Gefühl ber Uebel, bie fie fich felbst zufügten, wenn es recht boje wirb, eine verftartte Eriebfeber ju nebmen wiffen, es nun boch beffer ju maden, als es vor jenem Buftanbe war. - Aber "arme Sterbliche (fagt ber Abt Coper), unter euch ift nichts beständig, als bie Unbestänbigteit!"

Bielleicht liegt es auch an unserer unrecht genommenen Bahl des Standpuntits, aus dem wir den Lauf menschlicher Dinge ansehen, daß dieser uns so widersinnlich scheint. Die Planeten, don der Erde aus gesehen, find bald rild-"ugig, bald sillsiehend, dald fortgängig. Den Standpuntt

'A 138-139). (R 343-44). (Ha 284-85; b 396-97). (R 117-18).

aber von der Sonne aus genommen, welches nur die Bernunft thun kann, gehen sie nach der Copernikanischen Hennunft thun kann, gehen sie nach der Copernikanischen Henpothese beständig ihren regelmäßigen Gang sort. Es gesällt aber einigen, sonft nicht Unweisen, steif auf ihrer Erskärungsart der Erscheinungen und dem Standpunkte zu beharren, den sie einmal genommen haben: sollten sie sich darüber auch in tychonische Eysten und Spichsten bis zur Ungereimtheit verwickeln. — Aber das ist eben das Unglick, daß wir und in diesen Standpunkt, wenn es die Bordersagung freier Dandlungen angeht, zu versehen nicht vermögend sind. Denn das wäre der Standpunkt ber Borsehung, der über alle menschliche Weisheit hinausliegt, welche sich auch auf freie Dandlungen des Menschen erstreckt, die von diesem zwar gesehen, aber mit Gewisheit nicht vorhergesehen werden können (sür das göttliche Auge ist dier kein Unterschied), weil er zu dem letzteren den Zusammenhang nach Vaturgesehen bedarf, in Ansehung der künsftigen freien Handlungen aber dieser Leitung, oder Hinsteigen freien Handlungen aber bieser Leitung, oder

Bein man ben Menschen einen angebornen und unveränderlich-guten, obzwar eingeschränkten Willen beilegen dürfte, so wilrde er diese Fortschreiten seiner Gatung zum Bessern mit Sicherheit vorhersagen können; weil es eine Begebenheit träse, die er selbst machen kann. Bet der Mischung des Bosen aber mit dem Guten in der Anlage, deren Maß er nicht kennt, weiß er selbst nicht, welcher Wir-

fung er fich bavon gewärtigen tonne.

5. An irgend eine Erfahrung muß bod bie mahrfagende Gefdichte bes Menfchengefdlechts angefnübft werben.

Es muß irgend eine Erfahrung im Menschengeschlechte vorlommen, die, als Begebenheit, auf eine Beschaffenheit und ein Bermögen desselben hinweiset, Ursache von dem Fortrücken desselben zum Bessern, und, (da diese die That eines mit Freiheit begabten Bessenheit ein soll,) Urheber besselben zu seine; ans einer gegebenen Ursache aber läßt sich eine Begebenheit als Wirtung vorhersagen, wenn sich die Umstände ereignen, welche dazu mitwirtend sind. Daß diese

(A 139-41), (R 244-45), (Ha 285-86; b 397-98), (K 118-19).

letteren fic aber irgend einmal ereignen müssen, kann, wie beim Calcul ber Bahricheinlichkeit im Spiel, wohl im Allgemeinen vorbergefagt, aber nicht bestimmt werben, ob es fich in meinem Leben zutragen und ich bie Erfahrung bavon haben werbe, die jene Borberfagung bestätigte. — Alfo muß eine Begebenheit nachgesucht werden, welche auf das Dasein einer solchen Ursache und auch auf ben Act ihrer Canfalitat im Menfchengeschlechte unbestimmt in Ansehung ber Beit hinweise, und Die auf bas Fortschreiten jum Befferen, als unausbleibliche Folge, ichließen ließe, welcher Schluß bann auch auf bie Geschichte ber vergangenen Zeit (baß es immer im Fortidritt gewesen sei) ausgebehut werben tonnte, boch fo, bag jene Begebenheit nicht felbft als Urface bes letteren, fonbern nur als hinbentenb, als Gefcictszeichen (signum rememorativum, demonstrativum, prognosticon) angefehen werben muffe, und so bie Tenbeng bes menfoliden Gefdlechts im Bangen, b. i., nicht nach ben Individuen betrachtet, (benn bas würde eine nicht zu beenbigenbe Aufgablung und Berechnung abgeben), sondern, wie es in Bollerschaften und Staaten getheilt auf Erben angetroffen wird, beweisen tonnte.

6. Bon einer Begebenheit unferer Zeit, welche bie moralische Tenbenz bes Menschengeschlechts beweiset.

Diese Begebenheit besteht nicht etwa in wichtigen, von Menschen verrichteten Thaten oder Unthaten, wodurch, was groß war, unter Menschen klein, oder, was klein war, groß gemacht wird, und wie, gleich als durch Zauberei, alte glänzende Staatsgebäude verschwinden, nnd andere an deren Statt, wie aus den Tiesen der Erde, hervorkommen. Nein: nichts von allem dem. Es ist blos die Denkungsart der Zuschauer, welche sich bei diesem Spiele großer Umwandlungen öffentlich verräth, und eine so allgemeine und doch uneigennlitige Theilnehmung der Spielenden auf einer Seite, gegen die auf der andern, selbst mit Gesar, densch dant werden läst, so aber (der Allgemeinheit wegen) einen rakter des Menschengeschlechts im Ganzen und zugleich

141-43). (R 345-46). (Ha 286-87; b 398-99). (K 119-20).

(ber Uneigennlitigleit wegen) einen moralischen Charalter beffelben, wenigstens in ber Anlage, beweiset, ber bas Fortschreiten jum Besseren nicht allein hoffen läßt, sonbern selbst schon ein solcher ift, so weit bas Bermögen besselben für

jest zureicht.

Die Revolution eines geistreichen Bolls, die wir in unseren Tagen vor sich geben sehen, mag gelingen oder scheitern; ste mag mit Elend und Greuelthaten dermaßen angestüllt sein, daß ein wohlbenkender Mensch sie, wenn er sie,
zum zweiten Male unternehmend, glüdlich auszusühren
hossen könnte, doch das Experiment auf solche Kosten zu
machen nie beschließen wirde — diese Revolution, sage ich,
sindet doch in den Gemilihern aller Juschauer (die nicht
selbst in diesem Spiele mit verwickelt sind eine Theil
neh mung dem Bunsche nach, die nahe an Enthussamus
grenzt, und deren Ausgerung selbst mit Gesahr verdunden
war, die also keine andere, als eine moralische Anlage im

Menfchengeschlecht jur Urfache haben tann.

Diese moralische einsließende Ursache ift zwiesach; erstens, die des Rechts, daß ein Bolt von anderen Mächten nicht gehindert werden musse, sie eine blirgerliche Berfassungt geben, wie sie ihm selbst gut zu sein dunkt; zweitens die des Zwecks, (der zugleich Pflicht ift), daß diesenige Bersassung eines Bolts allein an sich rechtlich und moralischgut sei, welche ihrer Natur nach so beschaffen ist, den Anzeisstrieg nach Grundsägen zu meiden, welche leine andere, als die republikanische Bersassung, wenigstens der Idee nach, sein kann, ") mithin in die Bedingung einzutreten, wodurch der Arieg (der Onell aller lebel und Berberdniß der Sitten) abgehalten, und so dem Menschengeschlechte, bei aller seiner Gedrechlichkeit, der Fortschritt zum Bessern negativ gesicher wird, im Fortschrieten wenigstens nicht gestert zu werden.

(Å 143-45). (R 346-48). (Ha 287-88; b 399-400). (K 120-21).

<sup>\*)</sup> Es ift aber hiemit nicht gemeint, baß ein Boll, welches eine monarchische Constitution hat, sich bamit bas Recht anmaße, ja auch nur in sich geheim ben Wunsch bege, sie abgekindert zu wissen; benn eine vielleicht sehr verbreitete Lage in Europa kann ihm jene Berfastung als bie einzige anempfehlen, bei ber es sich zwischen mächtigen Rachbarn erhalten kann. Auch ist bas Murren ber Unterthanen, nicht

Dies also und die Theilnebmung am Guten mit Affect. ber Enthufiasmus, ob er gwar, weil aller Affect, als ein folder, Tabel verbient, nicht gang zu billigen ift, giebt boch vermittelft biefer Geschichte ju ber, für bie Anthropologie wichtigen Bemertung Anlag: bag mahrer Enthusiasmus nur immer aufe Ibealifde und gwar rein Moralifche gebt, bergleichen ber Rechtsbegriff ift, und nicht auf ben Eigennut gepfropft werben fann. Durch Gelbbelobnungen tonnten bie Gegner ber Revolutionirenben ju bem Gifer und ber Seelengroße nicht gespannt werben, ben ber blofe Rechtsbegriff in ihnen hervorbrachte, und felbft ber Chrbegriff bes alten friegerischen Abels (ein Analogon bes Enthustasmus) verschwand vor ben Baffen berer, welche bas Recht bes Bolfs, wogu fie gehörten, ins Auge gefaßt batten.\*) und fich als Beschützer beffelben bachten; mit welcher Eraltation bas außere aufchauenbe Bublitum bann, obne bie minbeste Absicht ber Mitwirtung, sympathistrte.

#### 7. Wahrsagenbe Geschichte ber Menschheit.

Es muß etwas Moralifches im Grundfate fein, welches die Bernunft als rein, jugleich aber auch, wegen bes großen und Epoche machenben Einfinffes, als etwas, das die dazu erkannte Pflicht ber Seele des Menschen vor

bes Jinnern ber Regierung halber, sonbern wegen bes Benehmens berielben gegen Auswärtige, wenn sie biese etwa am Republikanistren sinderte, gar fein Beweis ber Ungufriedenheit des Kolks mit seiner eigenen Berfasiung, sondern vielmehr der Liebe für dieselde, weil es wider eigene Gesar besto mehr eigene Estab besto mehr geschert ki, se mehr sig andere Wicker republikanistren. — Dennoch haben verläumberliche Spkophanten, um sich wichtig zu machen, diese unschuldige Kannegtegeret für Reuerungsluch, Jacodineret und Kottirung, die dem Kotzeben der war, vornehmlich nicht in einem Lande, was vom biesem Vorgeben da war, vornehmlich nicht in einem Lande, was vom Schauplag der Revolution mehr als hundert Reilen entsernt war.

<sup>&</sup>quot;Non einem folden Enthustamus der Rechtsbehauptung für das menschliche Geschiccht kann man sagen: postguam ad arma Vulcania ventum est, — mortalis mucro glacies een Antilis icta dissiliait. — Warum hat es noch nie ein Herrscher gewagt, frei herauszusagen, daß er gar kein Recht des Bolks gegen ihn anerkenne; daß diese seine Glüdseligkeit bloß der Wohlthatigkeit einer Regierung, die diese 'hm angebeihen läßt, verdanke, und alle Anmahung des Unterthans zu

<sup>(</sup>A 145-47). (R 347-49). (Ha 288-90; b 400-401). (K 121-23).

Augen stellt, und das menschliche Geschlecht im Ganzen seiner Bereinigung (non singulorum sod universorum) angeht, dessen verhosstem Gelingen und den Bersuchen zu bemselben es mit so allgemeiner und uneigennütziger Theilnehmung zusauchzt. — Diese Begedenheit ist das Phanomen nicht einer Revolution, sondern (wie es Herr Erhard ausdrückt) der Evolution einer naturrechtlichen Bersassen, die zwar nur unter wilden Kämpsen noch nicht selbs erwagen wird, — indem der Krieg von innen und außen alle dieher bestandene statutarische zersört, — bie aber doch dahin sührt, zu einer Bersassung hinzustreben, welche nicht triegssüchtig sein kann, nämlich der republikanischen: die es entweder selbst der Staatsform nach sein mag, oder auch nur nach der Regierungsart bei

einem Richt gegen biefelbe (weil biefes ben Begriff eines erlaubten Biberftanbes in fich enthalt) ungereimt, ja gar ftrafbar fei? - Die Urfache ift: weil eine folche öffentliche Ertlarung alle Unterthanen gegen ibn empbren wurbe; ob fie gleich, wie folgfame Schafe, von eis nem gutigen und verftanbigen Berren geleitet, mohlgefuttert und fraftig befdust, über nichts, mas ihrer Boblfahrt abginge, ju flagen batten. - Denn mit Freiheit begabten Befen genugt nicht ber Genug ber Lebensannehmlichkeit, die ihm auch von Anderen (und hier von der Regierung) zu Theil werben tann; sonbern auf bas Princip tommt es an, nach welchem es fich folde verfcafft. Boblfahrt aber bat fein Princip, weber für ben, ber fie empfängt, noch ber fie austheilt (ber eine fest fie hierin, ber anbere barin); weil es babet auf bas Materiale bes Billens antommt, welches empirifc, und fo ber Allgemeinbeit einer Regel unfabig ift. Gin mit Freiheit begabtes Befen tann und foll alfo, im Bewußtfein biefes feines Borguges por bem vernunftlofen Thier, nach bem formalen Brincip feiner Billführ teine anbere Regierung für bas Bolt, wogu es gebort, verlangen, als eine folde, in welcher biefes mit gefetgebend ift: b. i., bas Recht ber Menichen, welche gehorden follen, muß nothwendig vor aller Rudficht auf Bobibefinden vorhergeben, und biefes ift ein Beiligthum, bas über allen Breis (ber Ruslichteit) erhaben ift, und welches feine Regierung, fo mobithatig fie auch immer fein mag, antaften barf. - Aber biefes Recht ift boch immer nur eine Ibee, beren Ausführung auf bie Bebingung ber gusammenstimmung ihrer Mittel mit ber Moralität eingeschränkt ift, welche bas Boll nicht überfcreiten barf; welches nicht burch Revolution, bie jebergeit ungerecht ift, geschehen barf. - Autofratifc berricen, und babet boch republitanifc, b. b., im Geifte bes Republikanismus und nach einer Analogie mit bemfelben, regieren, ift bas, mas ein Boll mit feiner Berfaffung gufrieben macht.

<sup>(</sup>Å 147-49). (R 348-50). (Ha 289-90; b 401). (K 122-23).

ber Einbeit bes Oberhaupts (bes Monarchen) ben Gefeten analogifc, bie fich ein Bolt felbft nach allgemeinen Rechtsprincipien geben wurde, ben Staat verwalten ju laffen. Run behaupte ich bem Menfchengeschlecht, nach ben

Aspecten und Borzeichen unserer Tage, Die Erreichung Dieses 3weds und hiemit jugleich bas von ba an nicht mehr ganglich rudgangig werbenbe Fortschreiten beffelben gum Befferen, auch ohne Sebergeift, vorherfagen gn tonnen. Denn ein foldes Bhanomen in ber Menichengeschichte vergift fich nicht mehr, weil es eine Anlage und ein Bermogen in ber menfolichen Ratur jum Befferen aufgebedt bat, ber-gleichen tein Bolititer aus bem bisherigen Laufe ber Dinge berausgeflügelt hatte, und welches allein Ratur und Freibeit, nach inneren Rechtsprincipien im Menschengeschlechte vereinigt, aber mas bie Beit betrifft, nur als unbestimmt

und Begebenheit aus Infall verheißen tonnte. Aber, wenn der bei biefer Begebenheit beabstichtigte 3med auch jest nicht erreicht wilrbe, wenn bie Revolution, ober Reform, ber Berfaffung eines Bolls gegen bas Enbe boch fehlschlüge, ober, nachbem biefe einige Beit gewähret batte, bod wiederum alles ins vorige Gleis jurildgebracht wurde (wie Polititer jest mabrfagern), fo verliert jene philosophische Borberfagung boch nichts von ihrer Kraft. — Denn jene Begebenbeit ift ju groß, ju febr mit bem Intereffe ber Menfcheit verwebt, und, ihrem Ginfluffe nach, auf bie Belt, in allen ihren Theilen ju ausgebreitet, als bag fle nicht ben Bolfern bei irgend einer Berantaffung gunftiger Umftanbe, in Erinnerung gebracht und ju Wieberholung neuer Berfuche bieser Art erweck werben sollte; da dann, bet einer für das Menschengeschlecht so wichtigen Angelegenheit, endlich boch ju irgend einer Zeit die beabsichtigte Berfassung biejenige Festigfeit erreichen muß, welche bie Belehrung burch Bftere Erfahrung in ben Gemuthern Aller au bewirfen nicht ermangeln würbe.

Es ift also ein nicht bloß gutgemeinter und in prattifcher Abficht empfehlungswürdiger, fonbern allen Unglaubigen jum Trot auch für bie firengfte Theorie haltbarer Sat: bag bas menichliche Geschecht im Fortschreiten jum "feren immer gewesen fei, und fo fernerbin fortgeben

(A 149-51). (R 350-51). (Ha 290-91; b 402). (K 123-24).

werbe, welches, wenn man nicht blos auf bas fieht, was in irgend einem Boll geschehen tann, sondern auch auf die Berbreitung über alle Bolter ber Erbe, bie nach und nach baran Theil nehmen burften, bie Aussicht in eine unabfebliche Beit eröffnet; wofern nicht etwa auf bie erfte Evode einer Naturrevolution, Die (nach Camper und Blumenbach) blos bas Thier- und Pflanzenreich, ebe noch Menfchen waren, vergrub, noch eine zweite folgt, welche auch bem Menschengeschlechte eben fo mitspielt, um andere Ge-fchopfe auf biefe Bubne treten ju laffen u. f. w. Denn für bie Allgewalt ber Natur, ober vielmehr ihrer uns unerreichbaren oberften Urfache, ift ber Menfch wiederum nur eine Rleinigkeit. Daß ihn aber auch bie Berricher von feiner eigenen Gattung bafür nehmen, und als eine folche behanbein, inbem fie ibn theils thierifc, als blofes Bert-geng ihrer Abfichten, belaften, theils in ihren Streitigkeiten gegen einander aufftellen, um fie folachten gu laffen, bas ift feine Rleinigfeit, fonbern Umtebrung bes Enbaweds ber Schöpfung felbft.

8. Bon ber Schwierig teit ber auf bas Fortichreiten zum Beltbesten angelegten Maximen, in Anfehung ihrer Publicität.

Bolls aufildrung ift die öffentliche Belehrung des Bolls von seinen Pflichten und Rechten in Ansehung des Staats, dem es angehöret. Weil es sier nur natürliche und aus dem gemeinen Menschenderstande hervorgehende Rechte betrifft, so sind die natürlichen Berkindiger und Ausleger derselben im Boll nicht die vom Staat bestelleten amtsmäßigen, sondern freie Rechtslehrer, d. i., die Philosophen, welche eben um dieser Freiheit willen, die staate, der immer nur herrschen will, anstößig sind, und werden unter dem Namen Auftlärer, als für den Staat gesährliche Leute verschrieen; obzwar ihre Stimme nicht vertraulich ans Boll (als welches davon und von ihren Schriften wenig oder gar keine Rotz nimmt), sondern ehrerbietig an den Staat gerichtet, und dieser seine sein rechtliches Bedürfniß zu beherzigen angessehet wird; welches durch keinen aubern Weg, als den der

(A 151-53). (R 351-52). (Ha 291-92; b 402-403). (K 124-25).

Bublicität geschen tann, wenn ein ganzes Bolt seine Beschwerbe (gravamen) vortragen will. So verhindert das Berbot der Publicität den Fortschritt eines Bolts zum Besseren, selbst in dem, was das Mindeste seiner Forderung,

nämlich blos fein natilrliches Recht angeht.

Sine andere, obzwar leicht burchjulchauenbe, aber boch gefehmäßig einem Boll befohlene Berheimlichung ift bie von ber mabren Beschaffenbeit seiner Conftitution. Es mare Berletung ber Dajeftat bes großbritannischen Bolls, von ibm jufagen, es fet eine unbefdrantte Monardie: fonbern man will, es foll eine burch bie zwei Baufer bes Barlaments, als Bolfereprafentanten, ben Willen bes Monarchen einschränkenbe Berfassung sein, und boch weiß ein Jeber sehr gut, bag ber Einstuß besselben auf biese Re-präsentanten so groß und so unsehlbar ift, bag von gebachten Baufern nichts Anberes beichloffen wirb, als mas Er will und burch feinen Minifter antragt; ber bann auch wohl einmal auf Befdliffe antragt, bei benen er weiß, und es auch macht, daß ihm werbe widersprochen werben, (3. B. wegen des Negerhandels), um von der Freiheit des Varlaments einen scheinbaren Beweis zu geben. — Diefe Borftellung ber Beichaffenheit ber Sache hat bas Ertigliche an fich, bag bie mabre ju Recht beständige Berfaffung gar nicht mehr gefucht wirb; weil man fle in einem icon borfandenen Beispiel gefunden ju haben vermeint, und eine lingenhafte Publicität das Boll mit Borspiegelung einer burch das von ibm ausgehende Geset eingeschränkten Monarchie\*) täuscht, indessen daß seine Stellvertreter, burch Bestechung gewonnen, es in Bebeim einem abfoluten Monarden unterwarfen.

Die Ibee einer mit bem natfirlichen Rechte ber Menichen ausammenstimmenben Constitution: baß nämlich bie bem Geset gehorchenben auch augleich, vereinigt, gesetzgebenb

<sup>\*)</sup> Eine Ursache, beren Beschaffenheit man nicht unmittelbar eins-"eht, entbedt sich durch die Wirkung, die ihr unausdielblich anhängt. Bas ist ein absoluter Monarch? Es ist berjenige, auf bessen `153-54). (K 352-53). (Ka 292-93; d 403-404). (K 128-27).

sein sollen, liegt bei allen Staatssormen zu Grunde, und bas gemeine Besen, welches, ihr gemäß, burch reine Bernunftbegriffe gebacht, ein platonifches Sbeal beifit (respublica noumenon), ift nicht ein leeres hirngespinnft, fonbern bie ewige Rorm für alle bürgerliche Berfaffung überbaubt und entfernet allen Rrieg. Gine biefer gemäß organifirte burgerliche Gefellichaft ift bie Darftellung berfelben nach Freiheitsgefeten burch ein Beispiel in ber Erfahrung (respublica phaenomenon), und tann nur nach mannichfaltigen Befehdungen und Kriegen mubfam erworben werben; ihre Berfaffung aber, wenn fie im Großen einmal errungen worben, qualificirt fich jur beften unter allen, um ben Rrieg, ben Berftorer alles Guten, entfernt au balten; mithin ift es Pflicht in eine folde eingutreten, vorläufig aber (weil jenes nicht fo balb qu Staube tommt) Pflicht ber Monarchen, ob fie gleich autofratifch berrichen, bennoch republitanisch (nicht bemofratisch) zu regieren, b. i., bas Bolf nach Principien zu behandeln, die bem Geist der Kreiheitsgesete (wie ein Boll mit reifer Bernunft fie fich felbft vorschreiben würde) gemäß find, wenn gleich bem Buchftaben nach es um feine Ginwilligung nicht befragt wurbe.

9. Belden Ertrag wirb ber Fortidritt jum Befferen bem Menidengefdlecht abwerfen?

Richt ein immer wachsenbes Quantum ber Moralität in ber Gefinnung, sonbern Bermehrung ber Producte ihrer

Befehl, wenn er sagt: es soll Axieg sein, sosort Axieg ist. — Bas ist dagegen ein eingeschänkter Wonarch? Der, welcher vorzer das Bolls befragen nuß, od Axieg sein solle oder nicht, und jagt das Boll, es soll nicht Axieg sein, so ist kein Axieg. — Denn Axieg ist ein Zustand, in welchem dem Staatsdoerhaupte alle Staatskräfte zu Gebot stehen nichsen dem dem dem Kingen der der der Axieg gesslührt, ohne dazu eine Einwilligung zu suchen. Also ist dieser Konge ein absoluter Wonarch, der er zwar der Constitution nach nicht sein sollte; die er aber immer vordet gehen kann, well er eben durch seine Staatskräfte, nämlich daß er alle Aemter und Würden zu vergeden in seiner Wach hat, sich der Bestäumgssystem muß aber freilich nicht Publicität haden, um zu gelingen. Es dielbt daßer unter dem sein durch stadten kann. Dieses Bestednungssystem muß aber freilich nicht Publicität haden, um zu gelingen. Es dielbt daßer unter dem sehr durch stadten Solleter des Gebeinnisses.

<sup>(</sup>A 154-56), (R 353-54), (Ha 293-94; b 404-406), (K 126-27),

Legalität in pflichtmäßigen handlungen, burch welche Eriebseber fie auch veranlast fein mögen; b. i., in ben guten Thaten ber Menfchen, bie immer gablreicher und besser aussallen werben, also in ben Phanomenen ber sitt-lichen Beschaffenheit bes Menschengeschlechts wird ber Ertrag (bas Refultat) ber Bearbeitung beffelben gum Befferen allein gefett werben tonnen. — Denn wir haben nur em-piri iche Data, (Erfahrungen) worauf wir biefe Borberagung grunden: nämlich auf die physische Ursache unferer Sandlungen, in fofern fie gefcheben, bie alfo felbft Erfcheinungen find, nicht bie moralifde, welche ben Pflichtbegriff von bem entfält, was gescheben follte, und ber allein rein, a priori, aufgestellt werben tann.

Allmählich wird ber Gewaltthätigfeit von Seiten ber Machtigen weniger, ber Folgsamkeit in Ansehung ber Gefete mehr werben. Es wird etwa mehr Wohlthatigfeit, weniger Zank in Prozessen, mehr Zuverlässigteit im Wort-halten u. f. w., theils aus Ehrliebe, theils aus wohlverftanbenem eigenen Bortheil im gemeinen Wesen entspringen, und sich endlich bies auch auf die BBler im äußeren Berbaltnif gegen einander bis aur weltburgerlichen Gefellichaft erftreden, ohne bag babei bie moralifche Grundlage im Denfcengeschlechte im minbeften vergrößert werben barf; als woan auch eine Art bon neuer Schöpfung (übernatürlicher Ginfluß) erforberlich fein wurbe. - Denn wir muffen uns von Deniden in ihren Fortidritten jum Befferen auch nicht an viel versprechen, um nicht in ben Spott bes Polititers mit Grunde gu verfallen, ber bie Hoffmung bes erfteren gerne für Eraumerei eines fiberspannten Ronfs balten möchte.\*)

10. In welcher Orbnung allein tann ber Fortforitt jum Befferen erwartet merben?

Die Antwort ift: nicht burch ben Gang ber Dinge von unten binauf, fonbern ben bon oben berab. - Bu er-

<sup>\*)</sup> Es ift boch füß, fich Staatsverfaffungen auszubenken, bie ben Forberungen ber Bernunft (vornehmilis in rechtlicher Absticht) entsprechen; aber vermessien, ihr vorzuschlagen, und krafbar das Boll jur Abschlung ber jest bestehenden aufzuwiegeln.

<sup>(</sup>A 156-58). (R 354-55). (Ha 294-95; b 405-406), (K 128-29),

warten, daß burch Bilbung ber Jugend in häuslicher Unterweisung und weiterbin in Schulen, bon ben niebrigen an bis gu ben bochften, in Beiftes- und moralifder, burch Religionslehre verftartter Rultur, es enblich babin tommen werbe, nicht blos ante Staatsbilirger, fonbern jum Guten. was immer weiter fortschreiten und fich erhalten tann, ju ergieben, ift ein Plan, ber ben erwünschten Erfolg ichwerlich hoffen läßt. Denn nicht allein, daß bas Bolt bafür halt, bag bie Roften ber Erziehung feiner Jugend nicht ibm, fonbern bem Staate ju Laften tommen muffen, ber Staat aber bagegen feinerfeits ju Befoldung tuchtiger und mit Luft ihrem Amte obliegender Lehrer tein Gelb übrig hat (wie Bufding flagt), weil er alles jum Rriege braucht: fondern bas gange Majdinenwefen biefer Bildung bat teinen Bufammenhang, wenn es nicht nach einem überleaten Blane ber oberften Staatsmacht, und nach diefer ibrer Abficht entworfen, ine Spiel gefett, und barin auch immer gleichförmig erhalten wird; wozu wohl geboren möchte, bag ber Staat fich von Zeit ju Zeit auch felbft reformire, unb, ftatt Revolution, Evolution versuchend, jum Befferen beftanbig fortichreite. Da es aber boch auch Menichen finb. welche biefe Erziehung bewirten follen, mithin folde, bie bagu felbft baben gezogen werben muffen: fo ift, bei biefer Bebrechlichfeit ber menfchlichen Ratur, unter ber Bufalligfeit ber Umftanbe, bie einen folden Effect begunftigen, Die hoffnung ihres Fortidreitens nur in einer Weisbeit von oben berab (welche, wenn fie uns unfichtbar ift, Borfebung beifit) als positiver Bebingung, für bas aber, mas bierin

Plato's Atla. tica, Morus Ttopla, harringtons Oceana und Allais Severambia, sind nach und nuch en Nichne gedracht, aber nie, (Eromwells verunglädte Misgedurt einer despotischen Republik ausgenommen), auch nur versucht worden. — Es ist mit diesen Staatsschöpfungen wie mit der Weltschöpfung sugegangen: dein Rensch war dadei zugegen, noch konnte er dei einer solchen gegenwärtig sein, well er sonst sein einer Schöpfer hätte sein müssen. Ein Staatsproduct, wie man es hier dentig als dereinst, so space auch sel, aus vollendet zu hossen, sie einst konnt aber sie immer zu näheren, nicht allein denkbar, sondern, so weit es mit dem moralischen Geses zusammen deskehen kann, Pflicht, nicht der Staatsdurger, sonsdern des Staatsdoerhaupts.

<sup>(</sup>A 158-60), (R 355-56), (Ha 295-96; b 466-467), (K 128-36).

von Menschen erwartet und gesorbert werden kann, blos negative Weisheit zur Besörberung dieses Zwecks zu erwarten, nämlich daß sie das größte hindernis des Mora-lischen, nämlich den Krieg, der diesen immer zurückgängig macht, erstlich nach und nach menschlicher, darauf seltener, endlich, als Angriffstrieg, ganz schwinden zu lassen sich genöthigt sehen werden, um eine Bersassung einzuschlagen, die, ihrer Katur nach, ohne sich zu schwächen, auf ächte Rechtsprincipien gegründet, beharrlich zum Bessern sortschreiten kann.

#### Befdlus.

Ein Arat, ber feinen Batienten von Tag au Tag auf balbige Genefung vertroftete: ben einen, bag ber Buls beffer folige, ben anberen, bag ber Auswurf, ben britten, daß ber Schweiß Befferung versprache u. f. w., betam einen Befuch von einem feiner Freunde. Wie gehte, Freund, mit eurer Rrantheit? war bie erfte Frage. Wie wirbs geben? 3ch fterbe bor lauter Befferung! - 3ch verbente es Reinem, wenn er in Anfehung ber Staatsübel an bem Beil bes Menschengeschlechts und bem Fortschreiten beffelben jum Befferen ju verzagen anbebt; allein ich verlaffe mich auf bas beroifche Arzueimittel, welches Sume anführt und eine schnelle Kur bewirten blirfte. — "Wenn ich jett (sagt er) die Nationen im Kriege gegen einander begriffen febe, fo ift es, als ob ich zwei befoffene Rerle fabe, bie fich in einem Porzellanlaben mit Prilgeln hernmichlagen. Denn nicht genug, daß fie an ben Beulen, die fie fich wechfelfeitig geben, lange ju beilen haben, fo muffen fie hinter-ber noch allen ben Schaben bezahlen, ben fie anrichteten." Sero sapiunt Phryges. Die Nachweben bes gegenwärtigen Krieges aber tönnen dem politischen Wahrsager das Geständniß einer nahe bevorstehenden Wendung des meuschlichen Geschlechts jum Befferen abnothigen, bas icon jest im Brofbect ift.

### Dritter Abidnitt.

Associated to the control of the contr

Der Streit der philosophischen Facultät mit der medicinischen.

Bon ber Macht bes Gemuths

durch den blofen Vorfat feiner krankhaften Gefühle Meifter ju fein.

Ein Antwortidreiben an herrn hofrath unb Brofeffor Sufelanb.

Daß meine Dankfagung, für bas ben 12. Dec. 1796 an mich bestellte Geschent, Ihres lehrreichen und angenehmen Bnchs "von ber Kunft, bas meuschliche Leben zu verlängeru" selbst auf ein langes Leben berechnet geweien sein dutte, möchten Sie vielleicht aus bem Datum bieser meiner Antwort vom Januar dieses Jahres zu schließen Ursache haben; wenn das Altgewordensein nicht ichon die kitere Bertagung (proorastinatio) wichtiger Beschliffle bei sich sihrete, bergleichen doch wohl ber des Todes ist, welcher sich immer zu frib sir uns anmelbet, und den man warten zu lassen an Ausreden unerschöpsstich ist.

Sie verlangen von mir "ein Urtheil über Ihr Bestreben, das Physische im Menschen moralisch zu behandeln; den ganzen, auch physischen, Menschen als ein auf Moralität derechnetes Wesen darzustellen, und die moralische Kultur als mentbehrlich zur physischen Bollendung der überall nur in der Anlage vorhandenen Menschennatur zu zeigen", und seigen hinzu: "wenigstens kann ich versichern, daß eskeine vorgesasste Meinungen waren, sondern ich durch die

(Å 165-66). (R 361). (Ha 298-99; b 409). (K 132).

Arbeit und Untersuchung felbft nuwiderftehlich in biefe Behandlungsart binein gezogen wurde." - - Eine folde Ansicht ber Sache verrath ben Philosophen, nicht ben blohen Bernunftkunftler; einen Mann, ber nicht allein, gleich einem ber Directoren bes französischen Convents, bie von ber Bernunft verordneten Mittel der Aussührung (technisch), wie fie die Erfahrung barbietet, ju feiner Beilfunbe mit Gefchicklichkeit, sonbern, als gefetgebenbes Glieb im Corps ber Aerzte, aus ber reinen Bernunft hernimmt, welche an bem, mas bilft, mit Gefdidlichfeit, and bas, was jugleich an fich Pflicht ift, mit Weisheit, ju verorbnen weiß: fo, daß moralisch-prattische Philosophie zugleich eine Universalmedicin abgiebt, die gwar nicht Allen für Alles hilft, aber boch in teinem Recepte mangeln tann.

Diefes Universalmittel betrifft aber nur bie Diatetit, b. i., es wirft nur negativ, als Runft, Rrantheiten abaubalten. Dergleichen Runft aber fett ein Bermogen poraus, bas nur Philosophie, ober ber Beift berfelben, ben man folechthin vorausfeten muß, geben tann. Auf biefen bezieht fich bie oberfte biatetifche Aufgabe, welche in bem

Thema enthalten ift:

Bon ber Macht bes Gemuths bes Menichen über feine franthaften Gefühle burd ben

blogen feften Borfat Meifter ju fein. Die, bie Diglichfeit biefes Ausspruchs beftätigenben Beifpiele tann ich nicht von ber Erfahrung Anberer bernehmen, fonbern querft nur bon ber an mir felbft angeftellten; weil fie aus bem Selbstbewußtfein bervorgebt, und fich nachher allererst Andere fragen läßt: ob es nicht auch fie eben jo in fich mabrnehmen. — 3ch febe mich alfo genöthigt, mein 3ch laut werben zu laffen; was im bogmatifchen Bortrage\*) Unbescheibenheit verrath; aber Berzeihung verdient, wenn es nicht gemeine Erfahrung, fon-

<sup>\*)</sup> Im bogmatifc-prattifcen Bortrage, 1, B, berjenigen Beobachtung seiner selbs, die auf Pflichten abzweck, die Jebermann angeben, spricht der Kanzelrebner nicht durch 3ch, sondern Wir. In dem erachlenden aber, der Privatempfindung (ber Beichte, welche der Patient nem Argte ablegt), ober eigener Erfahrung an fich felbft, muß er 5 36 reben.

<sup>(</sup>Å 166-68). (B 362-63). (Ha 299-800; b 410). (K 183),

bern ein inneres Experiment ober Beobachtung betrifft, welche ich zuerst an mir selbst angestellt haben muß, um etwas, was nicht Jebermann von selbst, und ohne barauf gesührt zu sein, beisällt, zu seiner Beurtheilung vorzulegen.

Es würde tadelhaste Aumahung sein, Andere mit der inneren Geschichte Meines Gedankenspiels unterhalten zu wollen, welche zwar subsective Wichtigkeit (sir mich), aber feine objective (sür Jebermann geltende) enthielte. Wenn aber diese Ausmerten auf sich selbst und die daraus hervorgehende Wahrnehmung nicht so gemeint ist, sondern, daß Jeder dazu ausgesordert werde, eine Sache ist, die es bedarf und verdient, so kann dieser Lebelsand mit seinen Privatempsindungen Andere zu unterhalten, wenigstens verzateben werden.

Ehe ich nun mit bem Resultat meiner, in Absicht auf Diatetit angestellten, Selbstbeobachtung aufzutreten wage, muß ich noch etwas über bie Art bemerten, wie herr hufglabe ber Diatetit, b. i. ber Kunst stellt, Krantheiten vorzubeugen, im Gegensatz mit ber

Therapentit, fle ju beilen.

Sie beißt ibm "bie Runft bas menfchliche Leben ju ver-

längern.

Er nimmt seine Benennung von demjenigen her, was die Menschen am sehnstücktigsten wünschen, ob es gleich wielleicht weiniger wünschen geren wienschen werth sein dutzte. Sie möcken awar gern zwei Wünsche zugleich thun: nämlich lange zu leben und dabei gesund zu sein; aber der erstere Wunsch hat den letzteren nicht zur nothwendigen Bedingung: sondern er ist unbedingt. Last den Hospitalkranken Jahre lang auf seinem Lager leiden und darben, und ihn oft winschen hören, daß ihn der Tod je eher je lieber von dieser Plage ertösen möge; glaubt ihm nicht, es ist nicht seine Vernunft sagt es ihm zwar vor, aber der Naturinspinet will es anders. Wenn er dem Tode, als seinem Befreier (Jovi liberatori) wintt, so verlangt er doch immer noch eine Keine Frist, und hat immer irgendenen Borwaud zur Bertagung (procrastinatio) seines peremtorischen Decrets. Der in wilder Entrüstung gesaste Entschluß des Selbstmörders, seinem Leben ein Ende zu

(A 168-69). (R 363-64). (Ha 300-301; b 410-11). (K 134).

Arbeit und Untersuchung selbst unwiderstehlich in diese Bebaudlungsart hinein gezogen wurde." — Eine solche Ansicht der Sache verräth den Philosophen, nicht den blosen Bernunftkunkler; einen Maun, der nicht allein, gleich einem der Directoren des französischen Convents, die von der Bernunft verordneten Mittel der Aussiührung (technisch), wie sie die Erschrung darbietet, zu seiner Heilfunde mit Geschicklichkeit, sondern, als gesetzgedendes Glied im Corps der Aerzte, aus der reinen Bernunft hernimmt, welche zu dem, was hilft, mit Geschicklichkeit, auch das, was zugleich an sich Pflicht ist, mit Weisbeit, zu verordenen weiß: so, daß moralisch-praktische Philosophie zugleich eine Universalmediein abgiebt, die zwar nicht Allen sitr Alles hilft, aber doch in keinem Recepte mangeln kann.

Diefes Universalmittel betrifft aber nur die Diätetit, b. i., es wirkt nur negativ, als Kunst, Krankheiten abanhalten. Dergleichen Kunst aber setzt ein Bermögen voraus, das nur Philosophie, oder der Geist berselben, den man schechtin voraussehen muß, geben kann. Auf diesen bezieht sich die oberste diätetische Aufgabe, welche in dem

Thema enthalten ift:

Bon ber Macht bes Gemüths bes Menfchen über feine franthaften Gefühle burch ben blogen feften Borfat Meifter zu fein.

Die, die Wöglichkeit bieses Ausspruchs bestätigenden Beispiele kann ich nicht von der Ersahrung Anderer hernehmen, sondern zuerst nur von der an mir selbst angestellten; weil sie aus dem Seldstdewustsein hervorgest, und sie eben so in sich wahrnehmen. — Ich sehe mich also genöthigt, mein Ich wahrnehmen. — Ich sehe mich also genöthigt, mein Ich ut werden zu lassen; was im dogmatischen Bortrage\*) Unbescheidenheit verräth; aber Berzeihung verdient, wenn es nicht gemeine Ersahrung, son-

<sup>&</sup>quot;) Im bogmatischen Bortrage, g. B. bersenigen Beobachtung seiner selbs, die auf Pflichen abzweck, die Jebermann angehen, pricht der Angelerbner nicht durch Ich, sondern Bir. In dem erzählenden aber, der Privatempfindung (der Belicht, welche der Patient seinem Arzte ablegt), oder eigener Ersahrung an sich selbst, muß er durch Ich erben.

<sup>(</sup>Å 166-68). (R 262-63). (Ha 299-866; b 410). (K 183),

bern ein inneres Experiment ober Beobachtung betrifft, welche ich zuerst an mir selbst angestellt haben muß, um etwas, was nicht Zebermann von selbst, und ohne baranf gesührt zu sein, beisällt, zu seiner Beurtheilung vorzulegen.

Es würde tadelhafte Aumaßung sein, Andere mit der inneren Geschichte Aumaßung sein, Andere mit der inneren Geschichte zu wollen, welche zwar subsective Wichtigkeit (sit mich), aber seine objective (sit Zebermann geltende) enthielte. Wenn aber diese Ausmerten auf sich selbst und die darans hervorgehende Wahrnehmung nicht so gemeint ist, sondern, daß Jeder dazu ausgesordert werde, eine Sache ist, die es bedarf und verdient, so kann dieser Uebelstand mit seinen Privatempsindungen Andere zu unterhalten, wenigstens verzätehen werden.

Ehe ich nun mit bem Resultat meiner, in Absicht auf Diatetil angestellten, Selbstbeobachtung aufzutreten wage, muß ich noch etwas über bie Art bemerken, wie her hufeland bie Aufgabe ber Diatetil, b. i. ber Runf fiellt, Krantheiten vorzubeungen, im Gegensatz mit ber

Therapeutit, fle ju beilen.

Sie beift ibm "bie Runft bas menfcliche Leben gu ver-

längern."

Er nimmt seine Benennung von demjenigen her, was die Menschen am sehnstücktigsten wünschen, ob es gleich vielleicht weniger wünschenswerth sein dutste. Sie möchten zwar gern zwei Winsche zugleich thun: nämlich lange zu leben und dabei gesund zu sein; aber der erstere Wunsch hat den seinten nicht zur nothwendigen Bedingung: sondern er ist unbedingt. Laßt den hospitalkranken Jahre lang auf seinem Lager leiden und darben, und ihn oft winschen hören, daß ihn der Tod je eher se lieber von dieser Plage erlösen möge; glaubt ihm nicht, es ist nicht eine Krnst. Seine Bernunft sagt es ihm zwar vor, aber der Katurinstinet will es anders. Wenn er dem Tode, als seinem Befreier (Jovi lideratori) winkt, so verlangt er doch immer noch eine Keine Krist, und hat immer irgend einen Borwand zur Vertagung (procrastinatio) seines peremtorischen Decrets. Der in wilder Entristung gesäte Entschliß des Selbstmörders, seinem Leben ein Ende zu (A 188-89). (R 303-64). (Ra 300-2011 b 410-11). (K 134).

machen, macht hievon keine Ausnahme: benn er ist die Wirtung eines dis zum Wahnstun exaltirten Affects. — Unter den zwei Berheisungen sin die Befolgung der Kindespssicht ("auf daß dir es wohlgebe, und du lange lebest auf Erden") enthält die letztere die färkere Triebseder, selbst im Urtheile der Bernunft, nämlich als Psicht, beren

Beobachtung jugleich verbienftlich ift. Die Bflicht, bas Alter ju ehren, grundet fich namlich eigentlich nicht auf die billige Schonnng, bie man ben Illngeren gegen bie Schwachbeit ber Alten jumuthet: benn bie ift fein Grund ju einer ihnen foulbigen Acht ung. Das Alter will alfo noch für etwas Berbienftliches angefeben werben; weil ihm eine Berehrung jugeftanben wirb. Mfo, nicht etwa weil Neftorjahre jugleich burch viele und lange Erfahrung erworbene Beisheit, ju Leitung ber jungeren Belt, bei fich führen, sonbern blos weil, wenn nur teine Schanbe baffelbe befiedt hat, ber Mann, welcher fich fo lange erhalten bat, b. i. ber Sterblichfeit, als bem bemutbigenbften Ausspruch, ber über ein vernünftiges Befen nur gefällt merben tann ("bu bift Erbe und follft aur Erbe werben") fo lange bat ausweichen und gleichsam ber Unsterblichkeit hat abgewinnen können, weil, sage ich, ein folder Mann fich fo lange lebend erhalten und jum Beifpiel aufgeftellt bat.

Mit der Gesundheit, als dem zweiten natürlichen Wunsche, ift es dagegen nur mißlich dewandt. Man kann sich gesund fühlen, (aus dem behaglichen Gestühl seines Ledens nrtheilen) nie aber wissen, das man gesund sei. — Jede Ursache des natürlichen Todes isk Krantheit: man mag sie sieht wiele, von denen, ohne sie eben verspotten zu wollen, man sagt, daß sie vor immer Kränkeln nie krank werden können; deren Didt ein immer wechselndes Abschweisen und wieder Eindeugen ihrer Ledensweise ift, und die es im Leden, wenu gleich nicht den Krastänsterungen, doch der Länge nach, weit dringen. Wie viel aber meiner Freunde oder Bekannten habe ich nicht überlebt, die sich bei einer einmal angenommenen ordentlichen Lebensart einer völligen Gesundheit rühmten: indessing La ver Keim des Todes (die Krantheit) der Entwickelung (A 180-71). (K 384-65). (Uk 301-302; d 411-12). (K 1381.

nabe, unbemerkt in ihnen lag, und ber, welcher fich gefund fühlte, nicht wnßte, daß er frank war; benn die Urfache eines natürlichen Todes kann man boch nicht anders als Rrantheit nennen. Die Caufalität aber tann man nicht fühlen, bagu gebort Berftanb, beffen Urtheil irrig fein tann; inbeffen bag bas Gefühl untriiglich ift, aber nur bann, wenn man fich franthaft fühlt, biefen Ramen führt; fühlt man fich aber so auch nicht, boch gleichwohl in bem Menfchen verborgenerweise und jur balbigen Entwidelung bereit liegen tann; baber ber Mangel biefes Gefühls teinen anbern Ausbrud bes Menfchen für fein Wohlbefinden verftattet, ale bag er icheinbarlich gefund fet. Das lange Leben alfo, wenn man bahin jurudfieht, tann nur bie genoffene Befundheit bezeugen, und bie Diatetit wird bor allem in ber Runft bas Leben zu verlängern (nicht es zu genießen) ibre Befdidlichfeit ober Wiffenfchaft gu beweifen haben; wie es auch herr bufeland fo ausgebrudt baben will.

#### Grunbfat ber Diatetil.

Auf Gemächlichkeit muß die Diätetik nicht berechnet werden; denn diese Schonung seiner Kräfte und Befühle ift Berzärtelung, d. i. sie hat Schwäche und Kraftlosigkeit zur Folge, und ein allmähliches Erlöschen der Lebenskraft, aus Mangel der Uebung; so wie eine Erschöpfung derselben durch zu häusigen und starken Gebrauch derselben. Der Stoizismus, als Princip der Diätetik, (sustine et abstine), gehört also nicht blos zur praktischen Philosophie, als Zugendlehre, sondern auch zu ihr als Hilosophie, als Zugendlehre, sondern auch zu ihr als Heilfunde. — Diese ist alsbann philosophisch, wenn blos die Macht der Bernunft im Menschen, über seine stundigen Gesühle durch einen sich selbst gegebenen Grundsag Meister zu sein, die Lebensweise bestimmt. Daeggen, wenn sie diese Empfindungen zu erregen oder abzuwehren die diese Empfindungen zu erregen oder abzuwehren die diese außer sich in körperlichen Mitteln (der Apothele, oder der Chierurgie) such, sie blos empirich und mechanisch ist.

Die Barme, ber Schlaf, bie forgfältige Pflege bes nicht Kranten find folde Berwöhnungen ber Ge-

mächlichteit.

(A 172-73). (R 365-66). (Ha 302-303; b 412-13). (K 136).

1) 3ch fann, ber Erfahrung an mir felbst gemäß, ber Borfdrift nicht beistimmen: "man foll Ropf und Kuße warm halten." Ich finde es dagegen gerathener, beibe talt zu halten (wozu die Ruffen auch die Bruft zählen); gerade ber Sorgfalt wegen, um mich nicht ju berfalten. -Es ift freilich gemächlicher im laulichen Baffer fich bie Klife zu waschen, als es zur Winterszeit mit beinabe eisfaltem ju thun; bafür aber entgeht man bem lebel ber Erschlaffung ber Blutgefäße in fo weit vom Bergen entlegenen Theilen; welches im Alter oft eine nicht mehr zu hebende Krantheit ber Flife nach fich zieht. — Den Banch, bornebmlich bei falter Witterung, warm zu halten, mochte eber jur biatetischen Borschrift, fatt ber Gemächlichteit ge-hören; weil er Gebarme in fich schließt, die einen langen Sang hindurch einen nicht-fluffigen Stoff forttreiben follen. wozu ber fogenannte Schmachtriemen (ein breites ben Unterleib baltenbes und bie Musteln beffelben unterftutenbes Banb) bei Alten, aber eigentlich nicht ber Barme wegen, gebört. -

2) Lange ober (wieberholentlich, burch Mittagsruhe) viel schlafen ift freilich eben so viel Ersparniß am Ungemache, was überhaupt das Leben im Wachen unvermeiblich bei sich stührt, und es ift wunderlich genug, sich ein langes Leben zu wünschen, um es größtentheils zu verschlafen. Aber das, worauf es hier eigentlich antommt, dieses vermeinte Mittel des langen Lebens, die Gemächlichteit, widerspricht sich in seiner Absicht selbst. Denn das wechselnde Erwachen und wieder Einschlummern in langen Winternächten, ist sitt das ganze Nervenspstem zermalmend und in täuschender Auhe trasterschöpfend: mithin die Gemächlichkeit hier eine Ursache der Verkuzung des Lebens.

— Das Bett ist das Rest einer Menge von Krankbeiten.

3) Im Alter sich zu pflegen ober pflegen zu lassen, blos um seine Kräste, durch die Bermeidung der Ungemächlichkeit (z. B. des Ausgehens in schlimmem Wetter,) oder 
überhaupt die liebertragung der Arbeit an Andere, die man 
selbst verrichten könnte, zu sch oden, so aber das Leben zu verlängern, diese Sorgsalt bewirft gerade das Widerspiel, nämlich das frühe Altwerden und Verkürzung des Lebens. —

(A 173-75). (R 366-67). (Ha 803-304; b 413-14), (K 137).

Auch daß sehr altgewordene mehrentheils verebelichte Berfonen gewesen maren, mochte fower ju beweisen fein. — In einigen Familien ift bas Altwerben erblich, und die Paarung in einer folden tann wohl einen Familienschlag biefer Art begrunben. Es ift auch fein übles politifches Brincip ju Beforberung ber Chen, bas gepaarte Leben als ein langes Leben anzupreifen; obgleich bie Erfahrung immer verhaltnifweise nur wenig Beispiele bavon an die Sand giebt, von folden, die neben einander vorgliglich alt geworben find; aber bie Frage ift hier nur vom physiologischen Grunde bes Altwerdens, - wie es bie Ratur verfügt, nicht vom politischen, wie bie Convenieng bes Staats die öffentliche Meinung feiner Absicht gemäß, gestimmt zu fein verlangt. - Uebrigens ift bas Philofophiren, ohne barum eben Philosoph gu fein, auch ein Mittel der Abwehrung mancher unangenehmer Gefühle und boch jugleich Agitation bes Gemuths, welches in feine Beschäftigung ein Interesse bringt, bas von äußern Zufälligfeiten unabhängig, und eben barum, obgleich nur als Spiel, bennoch fraftig und inniglich ift, und bie Lebenstraft nicht ftoden läßt. Dagegen Philosophie, bie ihr Intereffe am Gangen bes Endzweds ber Bernunft (ber eine absolute Einheit iff) hat, ein Gefühl ber Rraft bei fich führt, welches bie forperlichen Schwächen bes Alters in gewiffem Mage burch vernitnftige Schätzung bes Werths bes Lebens wohl vergliten fann. — Aber neu fich eröffnenbe Ausfichten gu Erweiterung feiner Ertenntniffe, wenn fie auch gerabe nicht jur Philosophie gehorten, leiften boch auch eben baffelbe, ober etwas bem Achnliches; und fofern ber Mathematiter bieran ein unmittelbares Intereffe (nicht als an einem Wertzenge ju anderer Absicht) nimmt, fo ift er in fofern auch Philosoph, und genießt bie Bobithatigfeit einer folden Erregungsart feiner Krafte in einem verjungten und ohne Erichöpfung verlängerten Leben.

Aber auch bloße Cänbeleien in einem sorgenfreien Zuftanbe leisten, als Surrogate, bei eingeschränkten Köpfen fast eben basselbe, und, die mit Richtsthun immer vollauf zu thun haben, werden gemeiniglich auch alt. — Ein sehr bejahrter Mann saud babei ein großes Interesse, daß die

(A 175-77). (R 367-68). (Ha 304-305; b 414-15). (K 137-138)

vielen Stutzuhren in seinem Zimmer immer nach einander, keine mit der andern zugleich, schlagen mußten; welches ihn und den Uhrmacher den Tag über genug beschäftigte, und dem letztern zu verdienen gab. Ein Anderer saud in der Abfütterung und Kur seiner Sangvögel hinreichende Bechästigung, um die Zeit zwischen seiner eigenen Absütterung und dem Schlaf auszusüllen. Eine alte begüterte Frau sand diese Ausstüllung am Spinnrade, unter dabei eingemischten unbedeutenden Gesprächen, und klagte daher in ihrem sehr hohen Alter, gleich als über den Verlust einer guten Gesulschaft, daß, da sie nunmehr den Faden zwischen den Fingern nicht mehr sühlen könnte, sie vor langer Weile au sterben Gesabr liefe.

Doch bamit mein Discurs über bas lange Leben Ihnen nicht auch lange Weile mache, und eben baburch gefährlich werbe, will ich ber Sprachseligkeit, die man als einen Fehler bes Alters zu belächeln, wenn gleich nicht zu schelten

pflegt, hiemit Grengen feten.

#### 1. Bon ber Oppoconbrie.

Die Schwäche, sich seinen trankhaften Gesühlen überhaupt, ohne ein bestimmtes Object, muthlos zu überlassen,
(mithin ohne den Bersuch zu machen über sie durch die
Bernunft Meister zu werden,) — die Grillenkrankheit,
(hypochondris vaga)\*) welche gar keinen bestimmten Sit
im Körper hat, und ein Geschöpf der Einbildungskraft ist,
und daher auch die dichtende heißen könnte, — wo der
Patient alle Krankheiten, von denen er in Büchern liest,
au sein alle Krankheiten, ist das gerade Widern liest,
Bermögens des Gemütich über seine Krankhaften Gesühle
Weister zu sein, nämlich Berzagtheit, über lebel, welche
Menschen zustoßen könnten, zu brüten, ohne, wenn sie
lämen, ihnen widersken zu können; eine Art von Wahnsinn, welchem freilich wohl irgend ein Krankheitsstoff
(Blähung oder Berstopfung) zum Grunde liegen mag, der
aber nicht unmittelbar, wie er den Sinn afsicirt, gesühlt,

<sup>\*)</sup> Bum Unterschiebe von ber topischen (hypochendria intenti-

<sup>(</sup>A 177-79). (R 368-69). (Ha 305-306; b 415), (K 139).

sonbern als bevorstebenbes Uebel von ber bichtenben Ginbilbungstraft vorgespiegelt wirb; wo bann ber Gelbftqualer, (heautontimorumenos) statt sich selbst zu ermannen, ver-geblich bie hilfe bes Arztes aufruft; weil nur er selbst, burch bie Diatetit feines Gebantenfpiels, beläftigenbe Borstellungen, die sich unwillkuhrlich einfinden, und zwar von Uebeln, wider die sich doch nichts veraustalten ließe, wenn fie fich wirklich einstellten, aufheben tann. — Bon bem, ber mit biefer Krantheit behaftet, und fo lange er es ift, tann man nicht verlangen, er folle feiner tranthaften Gefühle burch ben blogen Borfat Meifter werben. Denn, wenn er biefes tonnte, fo mare er nicht bybochonbrifc. vernünftiger Menfc ftatuirt feine folde Sypodonbrie: sondern, wenn ihn Beangstigungen anwandeln, die in Grillen, b. i., felbft ausgebachte Uebel ausschlagen wollen, fo fragt er fich, ob ein Object berfelben ba fei. Kinbet er teines, welches gegrundete Urfache au biefer Beangfligung abgeben tann, ober fieht er ein, bag, wenn auch gleich ein solches wirklich wäre, boch babei nichts zu thun möglich fei, um feine Wirtung abzuwenben, fo geht er mit biefem Anspruche seines inneren Gefühls jur Tagesorbnung, b. i., er läft feine Beklommenbeit (welche alsbann blos topifc ift) an ibrer Stelle liegen (als ob fie ibm nichts anginge) und richtet feine Aufmertfamteit auf bie Gefcafte. mit benen er an thun bat.

Ich habe wegen meiner flachen und engen Brust, die sitr die Bewegung des Herzens und der Lunge wenig Spielraum läßt, eine natürliche Anlage zur Hydochondrie, welche in früheren Jahren bis an den Ueberdruß des Lebens grenzte. Aber die Ueberlegung, daß die Ursache dieser Derzbeklemmung vielleicht blos mechanisch und nicht zu heben sei, brachte es bald dahin, daß ich mich an sie gar nicht kehrte, und während bessen, daß ich mich an sie Brust bessonmen silbtte, im Kopf doch Auhe und Deiterkeit herrschte, die sich auch in der Gesellschaft, nicht nach abwechselnden Launen (wie Hypochondrische pflegen), sondern absichtlich und natürlich mitzutheiten nicht ermangelte. Und da man des Lebens mehr froh wird durch das, was man im freien Gebrauch dessen thut, als was man genießt, so kön-

(A 179-80). (R 369-70.) Ha 306-307; b 415-16). (K 140).

nen Geistesarbeiten, eine andere Art von befördertem Lebensgesühl, den hemmungen entgegen setzen, welche blos den Körper angehen. Die Bestlemmung ift mir geblieben; denn ihre Ursache liegt in meinem körperlichen Bau. Aber über ihren Einsusug auf meine Gedanken und Handlungen bin ich Meister geworden, durch Absehrung der Ausmertfamkeit von diesem Gesühle, als ob es mich gar nicht anginge.

#### 2. Bom Schlafe.

Bas bie Türken, nach ihren Grundfägen ber Prabesti-nation, über bie Mäßigkeit sagen: bag nämlich im Anfange ber Welt jebem Menichen bie Bortion jugemeffen worben, wie viel er im Leben zu effen haben werbe, und wenn er feinen beschiedenen Theil in großen Portionen verzehrt, er auf eine besto kurzere Zeit zu effen, mithin zu fein sich Rechnung machen konne: Das tann in einer Diatetik, als Kinderlehre (benn im Genießen muffen auch Männer von Meraten oft als Rinber behandelt werben), auch aur Regel bienen: nämlich baß jebem Menschen von Anbeginn ber bom Berhangniffe feine Portion Sollaf jugemeffen worben, und ber, welcher von feiner Lebenszeit in Mannsjahren zu viel (über bas Dritttbeil) bem Schlafen eingeraumt hat, fich nicht eine lange Beit ju folafen, b. i., ju leben und alt ju werben verfprechen barf. — Wer bem Solaf als fugen Benug im Solummern (ber Siefta ber Spanier) ober als Zeitflirzung (in langen Winternachten) viel mehr als ein Dritttheil feiner Lebenszeit einraumt. ober ihn fich auch theilweife (mit Abfahen), nicht in einem Stud für jeben Tag, jumifit, verrechnet fich fehr in Ansehung feines Lebensquantum, theils bem Grabe, theils ber Lange nach. — Da nun schwerlich ein Mensch wünschen wird, bag ber Schlaf überhaupt gar nicht Bedürfniß für ihn ware, (worans boch wohl erhellet, bag er bas lange Leben als eine lange Blage flibit; von bem fo viel er verschlafen, eben so viel Mühseligkeit zu tragen er fich ersparet hat) fo ift es gerathener, furs Gefühl fomohl als fur bie Bernunft, Diefes genuß- und thatleere Drittel gang auf eine Seite ju bringen, und es ber unentbehrlichen Ratur-(A 181-82). (R 370-71). (Ha 307-308; b 416-17). (K 141).

restauration qu überlassen: boch mit einer genauen Abgemessenbeit ber Zeit, von wo an nnb wie lange sie bauern soll.

Es gebort unter bie franthaften Gefühle, ju ber beftimmten und gewohnten Beit nicht folgien, ober auch fich nicht wach halten zu tonnen; vornehmlich aber bas erftere; in biefer Absicht fich ju Bette ju legen und boch fcblaflos ju liegen. — Sich alle Gebanten aus bem Ropf ju folagen, ift zwar ber gewöhnliche Rath, ben ber Arzt giebt: aber fie, ober anbere an ihre Stelle, kommen wieber und erhalten wach. Es ift kein anberer biatetifcher Rath, als beim inneren Wahrnehmen ober Bewuftwerben irgend eines fich regenden Bebanten bie Aufmertfamteit bavon fofort abzuwenden (gleich als ob man mit geschlossenen Augen biefe auf eine andere Seite fehrte): wo bann burch bas Abbrechen jebes Gebanken, ben man inne wirb, allmablich eine Berwirrung ber Borftellungen entspringt, baburch bas Bewußtsein seiner forperlichen (außeren) Lage aufgehoben wirb, und eine gang verschiedene Ordnung, namlich ein unwillturliches Spiel ber Einbilbungefraft (bas im gefunden Buftande ber Eraum ift) eintritt, in welchem, burch ein bewundernswürdiges Runftfilld ber thierischen Organifation, ber Rorper für bie animalifchen Bewegungen abgefpannt, für bie Bitalbewegung aber innigft agitirt wirb, und amar burch Eraume, bie, wenn wir uns gleich berfelben im Erwachen nicht erinnern, gleichwohl nicht haben ausbleiben tonnen: weil fonft bei ganglicher Ermangelung berfelben, wenn bie Rerventraft, bie vom Bebirn, bem Site ber Borftellungen, ausgeht, nicht mit ber Dlustelfraft ber Eingeweibe vereinigt mirtte, bas Leben fich nicht einen Mugenblid erhalten fonnte. Daber traumen vermuthlich alle Thiere wenn fle ichlafen.

Sebermann aber, ber sich zu Bette und in Bereitschaft zu schlafen gelegt hat, wird bisweilen, bei aller obgedachten Ablentung seiner Gedanten, boch nicht zum Einschlasen tommen können. In diesem Fall wird er im Gehirn etwas Spastisches (Krampfartiges) fühlen, welches auch mit der Beobachtung gut zusammenhängt: daß ein Mensch gleich

(A 182-84). (R 871-72). (Ha 308-309; b 417-18). (K 142-43).

nach dem Erwachen etwa einen halben Joll länger sci, als wenn er sogar im Bette geblieben und dabei nur gewacht hätte. — Da Schlassossischen und dabei nur gewacht hätte. — Da Schlassossischen und dabei nur gewacht hätte. — Da Schlassossischen und beiber des schwächlichen Miters, und die linke Seite überhandt genommen die schwächere ist.\*) so sible ide iberhandt genommen die schwächere Art (ob zwar nicht wirkliche und sichtbare Bewegungen der darauf afseirten Gliedmaßen als Krämpse) die ich nach der Beschweidung Anderer sur zichtsche Zusäubehalten und dasstreibung Anderer sur zichtsche Aun aber, aus Ungeduld, am Schlasen mich gehindert zu sichlen, griff ich bald zu meinem sichschen Mittel, meinen Sedanken mit Anstrengung auf irgend ein von mir gewähltes gleichgültiges Object, was es auch sei, (z. B. auf den viel Redenvorssellungen enthaltenden Namen Sieero) zu heften: mithin die Ausmersfamkeit von zener Empfindung abzulenken; daburch diese dann, und zwar schlennig, stumpf wurde, und so die Schlässigkeit sie überwog, und diese kann ich zederzeit, dei wiederkommenden Ansälnen diese Art in den keinen Unterbrechungen des Rachtschlass, mit gleich gutem Ersolg wiederholen. Daß aber dieses nicht eine blos eingebildete Schmerzen waren, davon konnte mich die des

<sup>&</sup>quot;) Es ist ein ganz unrichtiges Borgeben, daß, was die Stärke im Gebrauch seiner äußern Eliebmaßen betrisst, es blos auf die Lebung und wie man frühe gembsnt worden, antomme, welche von betden Seiten des Abreers die stärkere oder schwäckere sein solle, od im Gesechte des Abreers die stärkere oder schwäckere sein solle, od sich der Reiter im Steigdigel stehend von der rechten zur linken oder umgekehrt aufs Piers schwer sie am linken zust für eine Schue Rag nessen lätzt wenn der Schuh dem unter genau anpaßt, er für den rechten zu enge sei, ohne daß man die Schuld davon den Eitern geben kann, die ihre Kiden dah man die Schuld davon den einer Schuh den unter erchten Seite vor entigt besser beschut Jätten; so wie der Korzug der rechten Seite vor der linken auch daran zu seisen ist, daß der, welcher über einen einas ber linken will, den linken Juß ansehr, und mit dem rechten überschreitet; widrigenfalls er in den Eraden zu fallen Sefahr stüge anzutreten, widerlig Insanterist gelbt wird, mit dem linken Figus anzutreten, widerligenen Sah nicht, sondern besklätigt ihn vielmehr; denn er sehten Seite den Schwung des Augriss zu machen, welchen er mit der rechten Seite den ber Schwung des Augriss zu machen, welchen er mit der rechten Seite des lies lies errichtets zu machen, welchen er mit der rechten Geite den bei linke verrichtet.

<sup>(</sup>Å 184-86). (R 372-73). (Ha 309-10; b 418-19). (K 143-44).

andern Morgens stüh sich zeigende glühende Abthe der Zehen des linken Fuses überzeugen. — Ich din gewiß, daß viele gichtische Zusälle, wenn nur die Didt des Genusses nicht gar zu sehr dawider ist, ja Krämpfe und selbst epileptische Zusälle (nur nicht bei Weibern und Kindern, als die dergleichen Kraft des Vorsatzes nicht haben), auch wohl das sur unheilbar verschriene Podagra dei jeder neuen Anwandlung desselben durch diese Kestigkeit des Borsatzes (seine Ausmertsamkeit von einem solchen Leiden abzuwenden) abgehalten, und nach und nach gar gehoben werden könnte.

#### 3. Bom Effen und Erinten.

Im gefunden Zustande und ber Jugend ift es bas Gerathenfte in Ansehung bes Gennffes, ber Beit und Menge nach, blos ben Appetit (Bunger und Durft) ju befragen; aber bei ben mit bem Alter fich einfindenden Schwächen ift eine gewiffe Angewohnheit einer geprüften und beilfam gefundenen Lebensart, nämlich wie man es einen Tag gehalten bat, es eben fo alle Tage ju halten, ein biatetifder Grundfat, welcher bem langen Leben am gunftigften ift; boch unter ber Bebingung, bag biefe Abfütterung für ben fich weigernben Appetit bie gehörigen Ausnahmen Diefer nämlich weigert im Alter Die Quantitat bes Fliiffigen (Suppen ober viel Baffer zu trinken) vornehmlich bem mannlichen Geschlecht: verlangt bagegen berbere Roft und anreizenbes Getrante (3. B. Bein), fomohl nm bie wurmformige Bewegung ber Bebarme (bie unter allen Eingeweiben am meiften bon ber vita propria an haben icheinen, weil fie, wenn fie noch warm aus bem Thier geriffen und gerhauen werben, als Wirmer friechen, beren Arbeit man nicht blos fühlen, sonbern fogar boren tann), ju beforbern und jugleich folde Theile in ben Blutumlauf zu bringen, bie burch ihren eig bas Beraber jur Blutbewegung im Umlauf zu erhalten beförberlich finb.

ć

,

ķ

j,

ř

3

ť

3

5

ķ

Das Baffer braucht aber bei alten Leuten längere Beit, um, ins Blut aufgenommen, ben langen Gang seiner Absonberung von ber Blutmaffe burch die Rieren jur harnblase ju machen, wenn es nicht bem Blute afsimilirte Theile

(A 186-88), (E 374-75), (Ha 310-11; b 419-20). (K 144-45).

(bergleichen der Bein ift) und die einen Reiz der Blutgejäße zum Fortschaffen dei sich sühren, in sich enthält; welcher letzere aber alsbann als Medicin gedraucht wird, desen künstlicher Gebrauch eben darum eigentlich nicht zur Diätetit gehört. Der Anwandelung des Appetits zum Bassertrinken (bem Durft), welche großentheils nur Angewohnheit ist, nicht sosort nachzugeben, und ein hierüber genommener sester Borsat bringt diesen Reiz in das Maß des natürlichen Bedürfnisses, des den sesten Speisen beizugebenden Flüssgen, dessen genuß in Menge im Alter selbst durch den Naturinstinct geweigert wird. Wan schläft auch nicht zut, wenigstens nicht tief dei dieser Basserschwelgerei, weil die Blutwärme dadurch vermindert wird.

Es ist oft gestagt worden: ob, gleich wie in vierundzwanzig Stunden nur ein Schlaf, so auch in eben so viel Stunden nur ein Mahlzeit nach dicktetischer Regel verwilligt werden könne, oder ob es nicht besser gesunder; sein Appetit am Mittagstische etwas adzubrechen, um dastir anch zur Nacht essen licht nach abzubrechen, um dassteich das letztere. — Das erstere halte ich auch in den sogenannten besten Lebenssahren (dem Mittelalter) für zuräglicher; das letztere aber im späteren Alter. Denn, da das Stadium sir die Operation der Gedärme zum Behuf der Berdauung im Alter ohne Zweisel langsamer abläuft, als in jüngeren Jahren, so kann man glauben, daß ein neues Bensum (in einer Abendmahlzeit) der Natur auszugeben, indessen daß das erstere Stadium der Berdauung noch nicht abgelausen ist, der Gestundheit nachtseilig werden mitste. — Auf solche Weise kann man den Anreiz zum Abendessen, and einer hinreichenden Sättigung des Mittags, sür ein krank aftes Gesühl halten, bessen man durch einen sessen gesten kann, daß auch die Anwandelung desselben nachgerade nicht mehr verspütt wird.

# 4. Bon bem franthaften Gefühl aus ber Ungeit im Denten.

Einem Gelehrten ift bas Denten ein Nahrungsmittel, ohne welches, wenn er wach und allein ift, er nicht leben tann; jenes mag nun im Lernen (Bilcherlesen) ober (A 188-80). (B 275-70). (Ha 211-12: b 420-21). (K 148-46).

im Ausbenten (Nachsinnen und Erfinden), besteben. Aber beim Effen ober Geben fich augleich angeftrengt mit einem bestimmten Gebanten beichäftigen, Ropf und Dagen, ober Ropf und Rufe mit zwei Arbeiten augleich beläftigen, bavon bringt bas eine Hopodonbrie, bas andere Schwindel bervor. Um alfo biefes franthaften Buftanbes burch Didtetit Meifter ju fein, wird nichts weiter erforbert, als bie mechanische Beichaftigung bes Magens, ober ber Fuge, mit ber geiftigen bes Deutens wechseln ju laffen, und mabrenb biefer (ber Reflauration gewibmeten) Zeit bas absichtliche Denten zu bemmen und bem (bem mechanischen abnlichen) freien Spiele ber Ginbilbungsfraft ben Lauf ju laffen; wogu aber bei einem Studirenden ein allgemein gefagter und fester Borfat ber Diat im Denten erforbert wirb.

Es finben fich tranthafte Gefühle ein, wenn man in einer Mahlzeit ohne Gefellichaft fich jugleich mit Bücherlefen ober nachbenten beschäftigt, weil bie Lebenstraft burd Ropfarbeit von bem Magen, ben man beläftigt, abgeleitet wird. Eben fo. wenn biefes nachbenten mit ber trafterichopfenben Arbeit ber Flife (im Bromeniren)\*) verbunden wirb. (Man tann bas Lucubriren noch bingufügen, wenn es ungewöhnlich ift.) Inbeffen finb bie tranthaften Gefühle aus biefen ungeitig (invita Minerva) vorgenommenen BeifteBarbeiten boch nicht von ber Art, bag fie fich unmittelbar burch ben bloffen Borfat augenblicklich, fonbern allein burch Entwöhnung, vermoge eines entgegengefeten Princips, nach und nach beben laffen, und von ben erfteren foll hier nur gerebet werben.

<sup>\*)</sup> Stubirende tonnen es fdwerlich unterlassen, in einfamen Spagiergangen fich mit Rachbenten felbft und allein ju unterhalten. 36 habe es aber an mir gefunben und auch von Anbern, bie ich barum befrug, gebort: bag bas angeftrengte Denten im Geben gefdwinbe matt macht; bagegen, wenn man fic bem freien Spiel ber Ginbilbungs. fraft überläßt, bie Motion reftaurirend ift. Roch mehr geschieht biefes, wenn bei biefer mit Rachbenten verbunbenen Bewegung jugleich Unterrebung mit einem Anbern gehalten wird, so, bag man fic balb ge-nöthigt fieht, bas Spiel seiner Gebanken figenb fortzuseten. — Das Spagieren im Freien hat gerabe bie Abfict burd ben Bechfel ber Gegenftanbe feine Aufmertfamteit auf jeben einzelnen abgufpannen.

<sup>(</sup>A 190-92), (R 376-77). (Ha 312-13; b 421-22). (K 146-47).

5. Bon ber Bebung und Berhütung franthafter Bufalle burch ben Borfat im Athemateben.

3ch war vor wenigen Jahren noch bann und wann vom Schnupfen und Suften beimgefucht, welche beibe Bufalle mir besto ungelegener maren, als fle fich bisweilen beim Schlafengeben gutrugen. Gleichsam entruftet über biefe Storung bes nachtschlafs entschloß ich mich, was ben erfteren Bufall betrifft, mit feftgefcloffenen Lippen burchaus bie Luft burch bie Rafe ju gieben: welches mir anfangs nur mit einem fowachen Bfeifen, und ba ich nicht abfette, ober nachließ, immer mit ftarterem, julest mit vollem und freiem Luftzuge gelang, es burch bie Rafe zu Stande zu bringen, bariiber ich bang fofort einschlief. - Bas bies gleichsam convulfivifde und mit bazwifden vorfallenbem Ginathmen (nicht wie beim Lachen ein continuirtes flogweise erschallenbes) Ausathmen, ben Suften betrifft, vornehmlich ben, welchen ber gemeine Dann in England ben Altmannshuften (im Bette liegenb) nennt, fo war er mir um fo mehr ungelegen, ba er fich bisweilen balb nach ber Erwarmung im Bette einstellte und bas Ginichlafen vergögerte. Diefes Buften, welches burch ben Reiz ber mit offenen Munbe eingeathmeten Luft auf ben Luftröhrentopf erregt wirb,\*) nun ju bemmen, bedurfte es einer nicht mechanifden, (pharmacentischen) fonbern nur unmittelbaren Gemuthsoperation:

(A 192-93). (R 377-79). (Ha 313-14: b 422-23). (K 147-48).

<sup>\*)</sup> Sollte auch nicht die atmosphärische Auft, wenn sie durch die enstäckische Röhre (also det geschlossenen Alpven circulirt, dadurch, das sie auf diesem dem Gehren nahe liegendem Unwege Sauerstoff absetz, das erquickende Sesühl geskärtter Ledensorgane dewirten; welches dem ähnlich ist, als od man Auft trinke; wobet diese, od sie zwar keinen Geruch dat, doch die Geruchsnerven und die densiehen nahe liegendem einsaugendem Gesähe sitärtik Bei manchem Wetter sindet sich diese Kraustatische Senusies der Auft nicht: det anderem ist es eine wahre Annehmlichkeit, sie auf seine wahre Annehmlichkeit, sie auf seine wahre Annehmlichkeit, sie auf seine wahre welches das Sinathmen mit offenem Nunde nicht gewährt. — Das ist aber von der größten dittetischen Wichteit, den Albemaug durch die Aufe dei geschlossen die deutschlossen sich der woh ha seit zu machen, das er selbst im tiessen Schaf nicht anders verrücktet wird, und man sogleich aufwacht, sobald er mit offenem Munde geschieht, und daurch "ichsam ausgeschreckt wird, wie ich das anstänglich, ehe es mit zur

nämlich die Aufmerkfamkeit auf diesen Reiz dadurch ganz abzulenken, daß fle mit Anstrengung auf irgend ein Object (wie oben bei krankhaften Zusällen) gerichtet, und dab Auskhoßen der Luft gehemmet wurde, welches mir, wie ich es deutlich sithstete, das Blut ins Gesicht trieb, wobei aber der durch benselben Reiz erregte stlißige Speichel (saliva) die Wirkung dieses Reizes, nämlich die Ausstoßung der Lust, verhinderte, und ein Herunterschlucken dieser Feuchtigkeit bewirkte. — Eine Gemüthsoperation, zu der ein recht großer Grad des seisten Vorsalses erforderlich, der aber darum auch besto wohlthätiger ist.

Gewohnheit murbe auf folche Beife ju athmen, bisweilen erfuhr. -Wenn man genothigt ift ftart ober bergan ju foreiten, jo gebort gro-Bere Starte bes Borfages baju von jener Regel nicht abzuweichen, unb eber feine Schritte gu magigen, als von ihr eine Ausnahme gu machen; ingleichen, wenn es um ftarte Motion gu thun ift, bie etwa ein Ergieber feinen Boglingen geben will, bag biefer fie ihre Bewegung lieber ftumm, als mit öfterer Einathmung burch ben Rund machen laffe. Meine jungen Freunde (ehemalige Bubbrer) haben biefe biatetifche Maxime als probat und beilfam gepriesen, und fie nicht unter bie Rleinigleiten gegablt, weil fie bloges hausmittel ift, bas ben Argt entbehrlich macht. - Mertwurbig ift noch: bag, ba es fceint, beim lange fortgefesten Sprechen, gefchebe bas Ginathmen auch burch ben fo oft geoffneten Mund, mithin jene Regel werbe ba boch ohne Schaben überfdritten, es fich wirklich nicht fo verhalt. Denn es gefchieht bod auch burd bie Rafe. Denn mare biefe gu ber Reit verftopft, fo murbe man von bem Rebner fagen, er fpreche burch bie Rafe (ein febr wibriger Laut), inbem er wirflich nicht burch bie Rafe fprache, und umgetebrt er fpreche nicht burd bie Rafe, inbem er wirflich burch bie Rafe fpricht: wie es herr hofrath Lichtenberg launigt unb richtig bemertt. - Das ift auch ber Grund, warum ber, welcher lange und laut fpricht (Borlefer ober Brebiger), es ohne Raubigfeit ber Reble eine Stunde lang wohl aushalten tann; weil nämlich fein Athem gieben eigentlich burch bie Rafe, nicht burch ben Munb, geschiebt, als burd welchen nur bas Ausathmen perrichtet wirb. - Gin Rebenportheil biefer Angewohnheit bes Athemauges mit beftanbig gefcoloffenen Lippen, wenn man für fic allein wenigstens nicht im Discurs begriffen ift, ift ber: bag bie fich immer absondernde und ben Schlund befeuchtenbe Baliva hiebei zugleich als Berbauungsmittel (stomachale), vielleicht auch (verfcbludt) als Abführungsmittel wirtt; wenn man feft genug enticoloffen ift, fie nicht burch üble Angewohnheit ju verfomenben.

6. Bon ben Folgen biefer Angewohnheit bes Athemgiebens mit gefchloffenen Lippen.

Die unmittelbare Folge bavon ift, bag fie auch im Schlafe fortwährt, und ich fogleich aus bem Schlafe aufgefchredt werbe, wenn ich jufalligerweise bie Lippen öffne und ein Athemaug burch ben Mund geschieht; woraus man fieht, bag ber Schlaf und mit ihm ber Traum, nicht eine fo gangliche Abwesenheit von bem Buftanbe bes Wachenben ift, baf fich nicht auch eine Aufmertfamteit auf feine Lage in jenem Buftanbe mit einmische: wie man benn biefes auch baraus abnehmen tann, bag bie, welche fich bes Abends vorber vorgenommen haben früher als gewöhnlich (etwa au einer Spazierfahrt) aufzufteben, auch früher ermachen; indem fie vermuthlich burch die Stadtubren aufgewedt morben, bie fie alfo auch mitten im Schlaf haben boren und barauf Acht geben müffen. - Die unmittelbare Folge biefer löblichen Angewöhnung ift: bag bas unwillflihrliche abgenothigte Buften, (nicht bas Aufbuften eines Schleims als beabsichtigter Auswurf) in beiberlei Buftanbe verbittet und fo burch bie bloge Macht bes Borfates eine Rrantbeit verbittet wirb. - - 3ch babe fogar gefunden, bafi, ba mich nach ausgeloschtem Licht (und eben ju Bette gelegt) auf einmal ein ftarter Durft anwandelte, ben mit Wassertrinken gu loschen ich im Finftern hatte in eine anbere Stube geben und burch Derumtappen bas Wafferge-ichirr fuchen muffen, ich barauf fiel, verichiebene und ftarte Athematige mit Erhebung ber Bruft ju thun, und gleichfam Luft burd bie Rafe au trinten; wodurch ber Durft in wenig Secunden völlig geloicht war. Es war ein frantbafter Reiz, ber burch einen Gegeureiz gehoben warb.

#### Befdluß.

Krankhafte Zusälle, in Ansehung beren bas Gemüth bas Bermögen besigt, bes Gesühls berselben burch ben bloßen stanbhaften Willen bes Menschen, als einer Obermacht bes vernünftigen Thieres, Meister werben zu können, sind alle von ber spastischen schren kan aber nicht imgekehrt sagen, daß alle von bieser Art burch ben bloßen

(A 195-97). (R 379-80). (Ha 315-16; b 424). (K 149-50).

festen Borsat gehemmet ober gehoben werden tönnen. — Denn einige berselben sind von der Beschaffenheit, daß die Bersuche, sie der Kraft des Borsates zu unterwersen, das frampschafte Leiden vielmehr noch verstärken: wie es der Fall mit mir selber ist, da diesenige Krantheit, welche vor etwa einem Jahr in der Kopenhagener Zeitung als "epidemischen murde,") (dei mir aber wohl ein Jahr älter, aber doch von ähnlicher Empfindung ist) mich sir eigenkacht noch dasseleichsam desorganisiert, wenigstens geschwächt und kumps gemacht hat, und, da sich diese Bedrückung auf die natürliche Schwäche des Alters geworsen hat, wohl nicht

anbers als mit bem Leben jugleich aufhören wirb.

:

,

Die trantbafte Beschaffenheit bes Batienten, bie bas Denten, in fofern es ein Refthalten eines Begriffs (ber Einheit bes Bewuftfeins verbunbener Borftellungen) ift. begleitet und erschwert, bringt bas Gefühl eines spafifchen Auftandes bes Organs bes Dentens (bes Gebirns) als eines Drucks bervor, ber awar bas Denten und Nachbeuten felbst, ingleichen bas Gebächtniß in Ansehung bes ebebem Bebachten, eigentlich nicht schwächt, aber im Bortrage (bem munblichen ober fdriftlichen) bas fefte Busammenhalten ber Borftellungen in ihrer Zeitfolge wider Zerftreuung fichern foll, bewirft felbst einen unwillführlichen spastischen Austand bes Bebirns, als ein Unvermogen, bei bem Wechfel ber aufeinander folgenden Borftellungen die Ginbeit bes Bewufitfeins berfelben zu erhalten. Daber begegnet es mir: baß, wenn ich, wie es in jeber Rebe feberzeit geschieht, zuerft zu bem, mas ich fagen will, (ben Borer ober Lefer) vorbereite, ibm ben Gegenstand, wohin ich geben will, in ber Aussicht, bann ibn auch auf bas, wobon ich ausgegangen bin, qurficgewiesen babe (ohne welche zwei hinweisungen tein Bufammenhang ber Rebe flattfindet) und ich nun bas Lettere mit bem Ersteren vertnupfen foll, ich auf einmal meinen Auborer (ober ftillschweigend mich felbft) fragen muß: wo war ich boch? wovon ging ich aus? welcher gehler nicht sowohl

<sup>9)</sup> Ich halte fie für eine Gicht, bie fich gum Theil aufs Gehirn geworsen hat.

<sup>(</sup>A 197-99). (R 880-81). (Ha 316-17; b 424-25). (K 150-51).

ein Fehler bes Geistes, auch nicht bes Gebächnisses allein, sondern ber Geistesgegenwart (im Berknüpfen), b. i., unwilklührliche Zerstreuung und ein sehr peinigender Kehler ist; bem man zwar in Schriften (zumal ben philosophischen; weil man da nicht inumer so leicht zurückleben kann, von wo man ausging) mühsam vorbeugen, ob zwar

mit aller Dibe nie völlig verhitten fann.

Mit bem Mathematiker, ber seine Begriffe, ober die Stellvertreter berselben (Größen- und Zahlenzeichen), in der Anschaung vor sich hinkellen, und daß, so weit er gegangen ift, Alles richtig sei, versichert sein kann, ist es anders dewandt, als mit dem Arbeiter im Hache der, vornehmlich reinen, Philosophie, (Logik und Metaphysik) der seinen Gegenstand in der Luft vor sich schweden erhalten nuß, und ihn nicht blos theilweise, sondern jederzeit zugleich in einem Ganzen des Systems (d. r. B.) sich darsstellen und prüsen muß. Daher es eben nicht zu verwundern ist, wenn ein Metaphysiker eher in al ib wird, als der Studiessehilosophen; indessen Fache, ingleichen als Geschäftsphisosophen; indessen ganz widmen, weil ohne Metaphysik überhaupt es gar keine Philosophie geben könnte.

Hieraus ist auch zu erklären, wie Jemand für sein Alter gesund zu sein sich rühmen kann, ob er zwar in Ansehung gewisser ihm obliegenden Geschäfte sich in die Krankenliste mußte einschreiben lassen. Denn, weil das Unverwögen zugleich den Gebrauch und mit diesem auch den Berbrauch und die Erschöpfung der Lebenskraft abhält, und er gleichsam nur in einer niedrigeren Stuse (als vegetirendes Wesen) zu leben gesteht, nämlich essen geben und schlassen, was sir seine animalische Ersstenz gezund, sur die bürgerliche (zu öffentlichen Geschäften verpsichtete) Eristenz aber krank, d. i. invalid, beist: so widerlyricht sich vieser Candidat des Todes biemit gar nicht.

Dabin führt bie Runft bas menschliche Leben zu verlängern: bag man endlich unter ben Lebenben nur so gebulbet wird, welches eben nicht bie ergöplichste Lage ift.

Sieran aber habe ich felber Schuld. Denn warum will ich ber hinanstrebenben jilngeren Welt nicht Blatz machen, 199-201). (K 382-83). (Ha 317-18; b 425-26). (K 181-52).

und um zu leben, mir den gewöhnten Genuß des Lebens schmälern: warum ein schwächliches Leben durch Entsagungen in ungewöhnliche Länge ziehen, die Sterbelisten, in denen doch auf den Zuschnitt der von Ratur schwächeren, und ihre muthmaßliche Lebensdauer mit gerechnet ist, durch mein Beispiel in Berwirrung bringen, und das Alles, was man sonst Schickal naunte, (dem man sich demüthig und andächtig unterwars) dem eigenen sesten Borsahe unterwersen; welcher doch schwerlich zur allgemeinen diätetischen Regel, nach welcher die Bernunft unmittelbar Heilkraft aussült, ausgenommen werden, und die therapeutischen Formeln der Ossiche jemals verdängen wird?

#### Nachfdrift.

Den Berfasser ber Kunst das menschliche (auch besonders das literarische) Leben zu verlängern, dars ich also dazu wohl ausschren, das er wohlwollend auch darauf bedacht sei, die Augen der Leser (vornehmlich der jetz großen Jahl der Leserinnen, die den Uebelstand der Brille noch bärter stihlen dürsten) in Schutz zu nehmen: auf welche jetzt aus elender Ziererei der Buchtuder, (denn Buchsaden haben doch als Malerei schlechterdings nichts Schönes an sich) von allen Seiten Jagd gemacht wird; damit nicht, so wie in Marosso, durch weiße Uebertünchung aller Hüger ein großer Theil der Einwohner der Stadt blind ist, dieses Uebel aus ähnlicher Ursache auch dei uns einreiße, vielmehr die Buchbrucker dessalls unter Polizeigesetze gebracht werden. — Die jetzige Mode will es dagegen anders; nämlich:

1) Richt mit fowarzer, fonbern grauer Tinte, (weil es faufter und lieblicher auf fconem weißen Papier absteche)

au bruden.

2) Mit Dibot'ichen Lettern, von ichmalen Filhen, nicht mit Breitlopf'ichen, die ihren Namen Buchftaben (gleichsam bucherner Stabe jum Feststehen) besser entsprechen würden. 3) Mit lateinischer (wohl gar Curfiv-) Schrift ein

3) Mit lateinischer (wohl gar Cursto-) Schrift ein Berk beutschen Inhalts, von welcher Breitkopf mit Grunde sagte: bag Niemand bas Lesen berfelben für seine Augen so lange aushalte, als mit der beutschen.

(A 201-203). (R 383-84). (Ha 318-19; b 426-27). (K 152-53).

4) Mit fo kleiner Schrift, als nur möglich, bamit für bie unten etwa beizufügenden Roten noch kleinere (bem

Auge noch fnapper angemeffene) leferlich bleibe.

Diesem Unwesen zu ftenern, schlage ich vor: den Druck ber Berliner Monatsschrift (nach Text und Noten) zum Muster zu nehmen; denn, man mag, welches Stild man will, in die hand nehmen, so wird man die durch obige Lesere angegriffenen Augen durch Ansicht des letztern merklich gestärft fühlen.

3. fant.

<sup>\*)</sup> Unter ben franthaften Bufallen ber Augen (nicht eigentlichen Augenfrantheiten) habe ich bie Erfahrung von einem, ber mir querft in meinen Biergigerjahren einmal, fpaterbin, mit Zwifdenraumen von einigen Jahren, bann und wann, jest aber in einem Jahre etlichemal begegnet ist, gemacht; wo bas Phanomen barin be-sieht: bag auf bem Blatt, welches ich lese, auf einmal alle Buchstaben verwirrt und burch eine gewiffe fiber baffelbe verbreitete Selligfeit vermischt und gang unleserlich werben: ein Buftanb, ber nicht Aber 6 Minuten bauert, ber einem Prediger, welcher seine Predigt vom Blatte zu lefen gewohnt ift, fehr gefährlich fein burfte, von mir aber in meinem Anbitorium ber Logit ober Metaphyfit, wo nach gehöriger Borbereitung im freien Bortrage (aus bem Roufe) gerebet werben tann, nichts als bie Beforgnig entfprang, es mochte biefer Rufall ber Borbote vom Erblinden fein; worüber ich gleichwohl jest beruhigt bin: ba ich bei biefem jest bfterer als fonft fich ereignenben Rufalle an meinem einen gefunden Auge (benn bas linke bat bas Seben feit etwa 5 Jahren verloren) nicht ben minbesten Abgang an Klarbeit verfpure. - Rufalligerweise tam ich barauf, wenn fich jenes Bhanomen ereignete, meine Augen ju foliegen, ja um noch beffer bas außere Licht abjubalten, meine Sanb barüber ju legen, und bann fab ich eine hellweiße wie mit Phosphor im Finftern auf einem Blatt verzeichnete Rigur, abnlich ber, wie bas lette Biertel im Ralenber porgeftellt wirb, boch mit einem auf ber converen Seite ausgezachten Ranbe, welche allmäblich an Belligfeit verlor und in obbenannter Reit verfdmanb. - 3d modte mobl wiffen; ob biefe Beobachtung von Anbern gemacht. und wie biefe Erfcheinung, bie mobl eigentlich nicht in ben Mugen, - als bei beren Bewegung bies Bilb nicht jugleich mit bewegt, fonbern immer an berfelben Stelle gefeben wirb - fonbern im Sensorium commune ihren Sis haben burfte, gu ertlaren fet. Rugleich ift es feltfam, bag man ein Auge (innerhalb einer Reit, bie ich etwa auf 3 Jahre idate) einbugen fann, ohne es ju vermiffen.

## Anhang.

Der erfte Entwurf der Autwort Kants auf das Königliche Reserviet.

(Siehe S. 28 vorliegenber Ansgabe.)

Ew. Ronigl. Majeftat allerbochfter mir ben 12 Oct. c. geworbener Befehl legt es mir jur bevoteften Bflicht auf: erftlich wegen bes Digbranche meiner Bhilofophie gur Entftellung und Berabwilrbigung mancher Saubt- und Grundlehren ber beiligen Schrift und bes Chriftenthums, namentlich in meinem Buche: "Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft," besgleichen in andern fleinern Abhandlungen, und ber hierburch auf mich fallenben Sould ber Uebertretung meiner Bflicht als Lebrer ber Jugend, und gegen bie allerbochften, mir febr wohl befannten lanbesväterlichen Abfichten, eine gewiffenhafte Berantwortung beigubringen; zweiten & nichts bergleichen fünftiabin mir ju Schulben tommen ju laffen. In Anfebung beiber Stilde hoffe ich hiermit in tieffter Unterthänigfeit Em. Ronial. Majeftat von meinem bewiefenen und fernerbin gu beweisenben bevoten Gehorfam binreichenbe Ueberzengungsgrunbe ju Mugen ju legen.

Bas das Erfte, nämlich die gegen mich erhobene An-Nage eines Mifibrauchs meiner Philosophie durch Abwürdigung des Christenthums betrifft, so ist meine gewissen-

bafte Berantwortung folgenbe:

1. Daß ich mir als Lebrer ber Jugend, mithin in akademischen Borlesungen bergleichen nie habe zu Schulden kommen lassen, welches außer bem Zeugnisse meiner Zuböter, worauf ich mich beruse, auch die Beschaffenheit berselben als reiner blos philosophischer Unterweisung nach 2. Baumgartens handbüchern, in benen ber Litel vom Christenthum gar nicht vorkommt, noch vorkommen kann, hinreichend beweist. Daß ich in der vorliegenden Wissen-

schaft bie Grenzen einer philosophischen Religionsuntersungung überschritten habe, ift ein Borwurf, ber mir am wenigsten wird gemacht werben tonnen.

2. Daß ich auch nicht als Schriftfteller z. B. im Buche "bie Religion innerhalb ber Grenzen u. f. w." gegen bie allerbochften mir befannten lanbesbaterlichen Abfichten mich bergaugen habe; benn ba biefe auf bie Lanbesreligion gerichtet finb, fo milfte ich in biefer meiner Schrift als Bolistebrer baben auftreten wollen, wozu biefes Buch nebft ben anbern fleinen Abhandlungen gar nicht geeignet ift. Sie find nur als Berhandlungen amifden Facultatsgelebrten bes theologifchen und philosophifchen gachs gefcrieben, um ju bestimmen, auf welche Art Religion überhaupt mit aller Lauterleit und Kraft an die herzen der Menschen zu bringen sei; eine Lehre wovon das Bolt leine Rotiz nimmt und welche allererft bie Sanction ber Regierung bebarf, um Soul- und Rirchenlehrer barnach ju infirmiren, ju welchen Borfchlägen aber Gelehrten Freiheit zu erlauben, ber Beisheit und Autorität ber Lanbesherricaft um fo weniger zuwider ift, ba biefer ihr eigner Religiousglaube bon ihr nicht ausgebacht ift, fonbern fie ihn felbft nur auf jenem Wege hat bekommen tonnen, und also vielmehr bie Prilfung und Berichtigung besselben von der Facultät mit Recht forbern tann, ohne ihnen einen folden eben vorzufdreiben.

3. Daß ich in bem genannten Buche mir teine Berabwfirbigung bes Chriftenthums habe tonnen ju Schulben tommen laffen, weil barin gar teine Burbigung irgend einer vorhandenen Offenbarungs-, fondern blos ber Bernunftreligion beabsichtigt worben, beren Priorität als oberfie Bebingung aller wahren Religion, ihre Bollständigkeit und praktische Absicht (nämlich das, was uns zu thun obliegt), obgleich auch ihre Unvollständigkeit in theoretischer hinsicht, (woher bas Bofe entspringe, wie aus biefem ber Uebergang jum Guten ober wie die Gewifigeit, bag wir barin find, möglich sei u. brgl.), mithin bas Beburfniß einer Offenbarungelehre nicht verhehlt wirb, und bie Bernunftreligion auf biefe überhaupt, unbestimmt welche es fei, (mo 38 Chriftenthum nur aum Beisviel als bloge 3bee einer benkbaren Offenbarung angesührt wird) bezogen wird, weil, sage ich, diesen Werth der Bernunstreligion beutlich zu machen Pflicht war. Es hätte meinem Ansläger obgelegen, einen Hall anzusühren, wo ich mich durch Abwürdigung des Christenthums vergangen habe, entweder die Annahme besselsten als Offenbarung zu bestreiten, oder diese auch als unnöttig zu erklären; denn daß diese Offenbarungslehre in Ansehung des pratischen Gebrauchs (als welcher das Besentliche aller Religion ausmacht) nach den Grundsägen des reinen Bernunftglaubens müsse ausgelegt und öffentlich ans herz gelegt werden, nehme ich für keine Abwürdigung, sondern vielmehr sink Anerkennung ühres moralisch fruchtbaren Gehalts an, der durch die vermeinte innere vorzügliche Wichtigkeit blos theoretischer Glaubenssätze verunstaltet werden würde.

4. Daß ich vielmehr eine wahre Hochachtung für das Christenthum bewiesen habe durch die Erklärung, die Bibel als das beste vorhandene zu Gründung und Erhaltung einer wahrhaftig moralischen Landereligion auf unabsehniche Zeiten taugliche Leitmittel der öffentlichen Religionsunterweisung anzupreisen, und daher in dieser sich selbst auf blos theoretische Glaubenslehren keine Angrisse und Sinwärfe zu erlanden (obgleich die letzteren vor den Facultäten erlaubt sein müssen, hondern auf ihren helligen praktischen Indalt zu dringen, der bei allem Wechsel der theoretischen Glaubens-Weinungen, welcher in Ansehnug der blosen Offenbarungslehren wegen ihrer Zufälligkeit nicht ausbleiben wird, das Innere und Wesentliche der Religion immer erhalten und das manche Zeit hindurch, wie in den dunkeln Jahrhunderten des Pfassenthums, entartete Christenthum in seiner Reinigkeit immer wieder herstellen kunn.

5. Daß endlich, so wie ich allerwarts auf Gewiffenhaftigkeit der Bekenner eines Offenbarungsglaubens, nämlich nicht mehr babon vorzugeben, als sie wirklich wissen, oder Andern dasjenige zu glauben aufzudringen, was sie dock elbst nicht mit völliger Gewißheit zu erkennen sich bewußt sind, gedrungen habe, ich auch au mir selbst das Gewissen, gleichfam als den göttlichen Richter in mir, bei Abfassung

meiner die Religion betreffenden Schriften nie ans dem Ange verloren habe, vielmehr jeden, ich will nicht fagen, seelenverderblichen Irrthum, sondern auch nur mir etwa anstösigen Ausdruck durch freiwilligen Widerruf nicht willted gefäumt haben zu tilgen, vornehmlich in meinem 71. Ledensjahre, wo der Gedanke sich von selbst ausdrucht, daß es wohl sein tönne, ich müsse bereinft einem herzenstundigen Weltrichter davon Rechenschaft ablegen; daher ich diese meine Berantwortung setzt vor der höchsen Landesherrschaft mit voller Gewissenhaftigkeit als mein unveränderliches freimüthiges Bekenntniß beizubringen kein Bedenkentru trage.

6. Bas ben zweiten Puntt betrifft, mir teine bergleichen (angeschuldigte) Entstellung und herabwürdigung bes Christenthums tunftighin zu Schulden tommen zu lasen, so sinde ich, um als Em. Majestät treuer Unterthan barilber in teinen Berbacht zu gerathen, bas Sicherste, daß ich mich sernerhin aller kseinen Borträge in Sachen ber Religion, es sei ber natürlichen ober ber geoffenbarten, in Bortesungen sowohl als in Schriften völlig enthalte

und mich hiemit baju verbinde.

3ch erfterbe in bevoteftem Gehorfam Ew. Rönigl. Majeftät alleruntertbanigfter Rnecht.



#### VERLAG VON PHILIPP RECLAM JUN. IN LEIPZIG.

- Kant, Jumanuel, Kritik der reinen Dernunft. Text ber Ausgabe von 1781 mit Beifugung sämmtlicher Abweichungen ber Ausgabe von 1787. Herausgegeben von Dr. Karl Kehrs bach. Zweite verbesserte Auslage. [XXVIII und 708 Seiten.] — Universale-Bibliothek Rr. 851—855. Preis 1 Mark, in Leinenband 1 Mark 50 Pf.
- —, Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik. Herausgegeben von Karl Shulz. — Universal-Bibliothet Rr. 2469—2470. Breis 40 Pf., in Leinenband 80 Pf.
- —, Kritik der praktischen Dernunft. Herausgegeben von Karl Rehrbach. Universal-Bibliothek Ar. 1111—1112. Preis 40 Bf. Gebunden 80 Bf.
- —, Kritik der Urtheilskraft. Herausgegeben von Karl Rehrbach. — Universal-Bibliothek Nr. 1037—1080. Preis 80 Pf. Gebunden 1 Mark 20 Pf.
- —, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft. Herausgegeben von Karl Rehrbach. Universal-Bibliothet Ar. 1281—1282. Preis 40 Pf. Gebunden 80 Pf.
- -—, Jum ewigen frieden. Ein philosophischer Entwurf. Herausgegeben v. Karl Rehrbach. Universal-Bibliothet Nr. 1501. Preis 20 Pf. Gebunden 60 Pf.
- —, Der Streit der fakultäten. Herausgegeben von Karl Rehrbach. Universal-Bibliothet Ar. 1438. Preis 20 Pf. Gebunden 80 Bf.
- —, Allgemeine Naturgeschichte und Cheorie des Himmels. Herausgegeben von Karl Kehrbach. Universal-Bibliothet Rr. 1964—1965. Breis 40 Bf. Gebunden 80 Bf.
- -, Cräume eines Geisterfehers, erläutert durch Träume ber Metaphysik. Herausgegeben von Karl Rehrbach. Universal-Bibliothek Rr. 1830. Preis 20 Pf. Gebunden 60 Pf.
- —, Don der Macht des Gemiiths durch den bloßen Borsatz seiner transgasen Gefühle Meister zu sein. Herausgegeben von E. B. Hufeland. Universal-Bibliothet Nr. 1180. Preis 20 Pf. Gedunden 60 Pf.

### Hus Philipp Reclam's Universal-Bibliothek.

Preis jeber Uummer 20 Pf.

- Darwin, Charles, Die Abstammung des Menschen und die Zuchtwaßt in geschlechticher Beziehung. Aus dem Englischen übersest von David Hael. Mit 78 Jauftrationen. I. Bb. 3216—20. Eed. M. 1.50. — II. Bb. 3221—25. — Geb. M. 1.50.
  - —, Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl ober Die Erhaltung der bevorzugten Kassen kanufe ums Dasein. Aus dem Englischen übersetz von David Haet. Mit dem Bildnis des Berfasiers. 3071—76. Geb. M. 1.75.
- Möbius, Dr. P. Julius, Das Nervenspftem des Menschen und seine Ertrantungen. Für Gebildete dargestellt. Wit 7 Holzschnitten. 1410. — Geb. 60 Pf.
- Parreidt, Jul., Die Zähne und ihre Pflege. Dit 15 Holzfonitten. 1760. Geb. 60 Pf.
- Reclam, Prof. Dr. mod. C., Gefundheitsschlüffel für Saus, Schule und Arbeit. Mit 12 holzschnitten. 1001. — Beb. 60 Pf.
- Lombroso, C., Genie und Irrsinn in ihren Beziehungen zum Geses, zur Kritif und zur Geschichte. Mit Bewilligung bes Bersassers nach ber 4. Aust. bes italientschen Driginaltertes übersett von A. Courts. 2818—16. — Ged. M. 1.20.
- George, Henry, Fortschritt und Armut. Gine Untersuchung über die Ursache ber Arbeitskrifen und ber Zunahme ber Armut bei Zunahme bes Reichtums. Ein Mittel zur Berbefferung. Deutsch von Babib haet. 2981—35. Geb. M. 1.50.
- Meyer, M. Wilhelm, Auf der Sternwarte ober Wie der Aftronom zu den Resultaten seiner Forschung gelangt. 2806. — Geb. 60 Pf.
- Brugsch Pascha, Prof. Dr. H., Aus dem Morgenlande. Altes und Reues. Mit einer Lebensbeschreibung des Berfassers von Ludwig Bietsch. Mit Porträt und 7 Abbildungen. 3151/52. — Geb. 80 Ps.
- Genchtersleben, Ernft frhr. v., Zur Diätetit der Secle. Mit bem Bilbnis bes Berfaffers. 1881. Geb. 60 Bf.

#### VERLAG VON PHILIPP RECLAM JUN. IN LEIPZIG.

Arthur Schopenhauer's sammtliche Werke in sechs Banben. Herausgegeben von Ebuarb Grisebach. Zweiter, mehrfach berichtigter Abbrud.

Band I und II: Die Welt als Wille und Borstellung. Rr. 2761–65 und 2781–85 ber Universal-Bibliothek.

Banb III: Say vom Grunbe. Bille in ber Ratur. Ethit.

Rr. 2801—2805 ber Universal-Bibliothet.

Banb IV: Parerga und Paralipomena. Erster Theil. Rr. 2821–25 ber Universal-Bibliothes.

Banb V: Parerga und Paralipomena. Zweiter Theil.

Rr. 2841-45 ber Univerfal-Bibliothet.

Banb VI: Farbenlehre. — Biographisch-bibliographischer Anhang und Namen- und Sachregister.

Rr. 2861-65 ber Universal-Bibliothel.

Breis eines jeben Banbes 1 DR. Gebunben 1 DR. 50 Bf.

Arthur Schopenhauer's handfchriftlicher Nachlag. Aus ben auf ber Abniglichen Bibliothet in Berlin verwahrten Manustriptbuchern herausgegeben von Chuarb Grifebach. Zweiter, mehrfach berrichtigter Abbrud.

Erfter Banb: Balthafar Gracian's hand-Dratel und Runft ber Bettfingheit. Aus bem Spanifcen überfest v. Arthur Scopen = hauer. Zweiter, hie und ba berichtigter Aberud. — Universals Bibliothet Rr. 2771. 2772. Breis 40 Bf. Gebunben 80 Bf.

Zweiter Band: Einleitung in die Philosophie nebst Abhandsungen zur Bialettit, Aestheitf und über die deutsche Sprachverhungung. Bon Arthur Schopenhauer. — Dritter, hie und baberichtigter Abbruck. Universal-Bibliothet Ar. 2919. 2930. Preis 40 Bf. Gebunden 80 Pf.

Dritter Banb: Anmertungen ju Lode und Rant, fowie gn Rachfantlicen Bollsfopben. Bon Arthur Schopenhauer. — Zweiter, hie und ba berichtigter Abbrud. Universal Bibliothet Kr. 3002. 3008. Preis 40 Bf. Gebunden 80 Hf.

Bierter Banb: Reue Baralipomena: vereinzelte Gebanten über vielerlet Gegenftinde. Bon Arthur Schopenhauer. — Unis versal-Bibliothet Rr. 3181-85. Preis 1 M. Geb. 1 M. 50 Pf.

Schopenhauer's Briefe an Beder, Frauenftäbt, v. Dog, Lindner und Alber; fowie andere, bisher nicht gesammelte Briefe aus den Jahren 1815 bis 1860. Derausgegeben von Ebu ar b Ert fe ba d. — Universal-Bibliothef Rr. 8876-80. Preis I M. Gebunden I D. 60 Pf.

Gefammelte Auffätze über Schopenhauer. Bon Sans Berrig. Rach bem Lobe bes Berfaffers herausgegeben von Chuarb Grifes bach. — Universal-Bibliothel Rr. 3187. Preis 20 Pf. Geb. 60 Pf.

## Reclam's billigste Klassiker-Ausgaben.

Börne's gesammelte Schriften. 8 Banbe. Geb. 4 D. 50 Bf. — In 8 eleg. Leinenbanben 6 Dt. Byron's fammtliche Werte. Frei überfest v. Abolf Seubert. 5 Banbe. Geheftet 4 DR. 50 Bf. - In 8 eleg. Leinenbanben 6 DR. Boetbe's fammtl. Werfe in 45 Bon. Ceb. 11 M. - In 10 eleg. Leinenbanben. 18 M. Goethe's Werke. Unswahl. 16 Bänbe in 4 eleg. Leinenbnbn. 6 M. Grabbe's fammtliche Werke. Berausgegeben von Rub. Gottdall. 2 Banbe. Geb. 8 R. - In 2 eleg. Leinenbanben 4 DR. 20 Bf. Hauff's fammtliche Werke. 2 Banbe. Geheftet 2 DR. 25 Bf. -In 2 eleg. Leinenbänben 8 M. 50 Bf. Beine's sammtliche Werke in 4 Banden. Berausgegeben von D. A. Ladmann. Geh. 8 DR. 60 Bf. - In 4 eleg. Gangleinenbon. 6 DR. Berder's ausgewählte Werke. Berausgegeben von Ab. Stern. 3 Banbe. Geheftet 4 D. 50 Pf. - In 3 eleg. Leinenbanben 6 D. B. v. Kleift's fammtliche Werte, Bergusa, v. Chuarb Grifebad. 2 Banbe. Geb. 1 DR. 25 Bf. - In 1 eleg. Leinenband 1 DR. 75 Bf. Körner's fammtliche Werke. Geb. 1 DR. - In eleg. Anbb. 1 DR. 50 Bf. Lenau's sammiliche Werke. Mit Biographie berausgeg. v. Emil Barthel. 2. Aufl. Geh. 1 DR. 25 Pf. - In eleg. Enbb. 1 DR. 75 Bf. Leffing's Werke in 6 Banden. Geheftet 8 R. - 3n 2 eleg. Leinenbanben 4 R. 20 Bf. - In 3 Leinenbanben 5 R. Teffina's poetische und dramatische Werke. Gebestet 1 M. — In eleg. Leinenbanb 1 M. 50 Pf. Longfellow's fammtliche poetifche Werte. neberfest v. Berm. Simon. 2 Bbe. Geb. 8 R. - In 2 eleg. Leinenbanben 4 R. 20 Bf. Ludwias ausgewählte Werke, 2 Banbe. Geb. 1 M. 50 Bf. — An 1 elea. Leinenband 2 Dt. Milton's poetische Werke. Deutsch von Abolf Bottger. Geb. 1 M. 50 Pf. - In eleg. Leinenband 2 M. 25 Bf. Molière's fammiliche Werte. Berausgegeben v. E. Sorbber. 2 Banbe. Geb. 8 D. - In 2 eleg. Leinenbanben 4 DR. 20 Bf. Rückert's ausgewählte Werke in 6 Banden. 4 DR. 50 Bf. - In 8 eleganten Leinenbanben 6 DR. Schiller's sammiliche Werke in 12 Banden. Geb. 3 M. — In 3 Salbleinenbbn. 4 D. 50 Bf. - In 4 eleg. Leinenbbn. 5 DR. 40 Bf. -In 4 Halbfranzbänden 6 M. Shakespeare's sämmtl. dram. Werke. Diff. v. Shlegel, Benbau. Bog. 3 Bbe. Geh. DR. 4.50. - In 8 eleg. Leinenbon, 6 DR. Ubland's gesammelte Werke in 2 Banden. Berausgegeben v. Friebr. Branbes. Geb. 2 DR. - In 2 eleg. Leinenbbn. 3 DR.

## Philipp Reclams Universal-Bibliothek.

# Preis jeder Nummer 20 Pfennig. 3edes Werk ift einzeln kanfic.

Die neuesten konspletten Kataloge find jederzeit durch alle Buchhandlungen gratis zu beziehen.

Bis Mai 1899 erfcienen folgenbe 3960 Banbe:

Mbaelarb u. Seloife, Briefw. 3288-90. Mbout, Der Mann mit bem abgebrochenen Ohre. 2037/38.

Abraham a Sauta Clara, Merts Bien! 1949/50.

b'Abreft, Barifer Belagerung. 959. Achteitner, Gefcicht, aus b. Bergen. 2625. 2696. 2769. 2969. 3328. Achnebagabe, Beiter v. Lentoran. 3064. Abler, Buch Giob.—Rur 3 Worte. 2869. Aefchines' Rebe geg. Krefiphon. 3174. Agrefl, Ginfam. 2728. Gerettet. 1810.

Abo, Rovellen. 3758.

Mischies, Agamemnon. 1059. — Die Eumeniben. 1097. — Die Berfer. 1008. — Dergefeffelte Prometheum. 1088. — Die Seiben gagen Theben. 1038. — Die Sieben gagen Theben. 1026.

- Das Totenopfer. 1063. Alarcon, Der Dreifpip. 2144.

Albertus, Die Stubengenoffen. 1899. Albini, Enblich hat er es boch gut ges macht. 294. — Kunft unb Natur. 262.

- Die gefährliche Tante. 241. Albrecht, Abrif ber römischen Littes raturgeschichte. 8951-54.

Albrich, Prubence Palfrey und andere Erzählungen. 1987/88. — Tragobie v. Stillwater. 1887/88.

Affleri, Philipp II. 874.

MImeiba Garrett, Der Dond von Santarem, 972-74.

Alpharts Tod. Bon Schröer. 546. Altmaffer, Graf Leicefter. 564. Ancelot, Bruthd von Junghand. 416. Ancelot, Freund Grandet. 1689. Anderfen, Bilderbuch ohne Bilber. 381.

— Rur ein Geiger. 633-36. — Glüdspeter. 3359. — Der Jmprosvijator. 814-17. — Sämtlide Märsden. 691-700. — D. J. 1098-1100. — Sein ober Richtein. 1738-40. Anbrejanoff, Lettische Märchen. 3518. — Bater Johannes u. a. Nov. 3840. Angarin Waldwildnis. 2939.

Angely, Der Dachbeder. 203. — Feft berhanbwerker.\*) 110. — Diehafen in der Hafenhaide.\*) 1717. — Die beiden Hofmeister. 1636. — Ein kleiner Jrrtum. 989. — Lift und Hhegma.\*) 355. — Sieben Mädden in Uniform. 226. — Paris in Bommern.\*) 296. — Veise auf gemeinschaftl. Rosten. 30. — Schlafrod und Uniform. 725. — Bon Sieben die Häglichste. 175. — Rach Sonnenuntergang. 1207.

Anicet = Pourgeoie, Die Gebieterin von St. Tropeg. 2240.

Annolied. 1416.

Muftey, Tourmal. Beit-Cheds. 3300.
— Der Mann von Blankley unb andere humoresten. 3810.

Anthologie, Griechische, 1921-24. Anton, Schaum. 3009.

Apel, Junge Männer u. alte Beib. 467. Apelu. Laun, Gespensterbuch. 1791-95. Apnlejus, Amor und Pjyche. 486. Archeuboly, 7jähr. Krieg. 184-37.

Arenfen, Oberft Belares unb andere Erzählungen. 3917.

Ariofto's rafenb. Rolanb. 2398-2400. Ariftophanes, Die Adoarner. 1119.— DieFrölde.1154.—DieBögel.1880. Ariftoteles, Die Poetik. 2337.

— Verfassung von Athen. 3010. Arndt, Erinnerungen aus b. äußeren Leben. 2893–95. – Gebichte. 3081/82. Banberungen mit Stein. 3472/73. Arnim. Drei Rovellen. 197.

- Die Rronenmächter. 1504-6.

- Die Berkleibungen bes frangofifchen hofmeisters. 128.

Arnim, Bettina von, Goethed Briefs wechelm. einem Kinbe. 2691—95. Arnim-Brentans, Des Anaben Buns berborn. 1251—56.

Arnold, Pfingfimontag. 2151/55.

<sup>\*)</sup> Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.

Mrnold, G., Leuchte Affens, 2941/42. Babard, Bicomte v. Létorières, 649. -, ff., Der Ranarienvogel, 3159. Beaumardais, Barb. v. Sevilla. 600. - Unfere Stubenvogel. 3399. 3443. - Figaros Sochzeit. 661. - Figaros Dochgeit. (Bubnenausa.) - Das Aquarium. 8955. Arnould und Fournier, Der Mann - Die Schulb ber Mutter. 1335. Beaumout-Fletcher, Geift ohne Gelb. mit ber eifernen Daste. 1887. Ancaffin und Ricolette. 2848. 1226. - Bbilafter, 1169. Augier, Die Abenteurerin. 856. -Bed, Beid. e. beutich. Steinmes. 1377. Demimonbe-Beirat. 1126. - Saus Bedmann, Edenfteber Rante. 8707. Fourcambault. 1072. — Gabrielle. Beecher-Stowe, Ontel Toms Butte. 1155. - Bolbprobe, 1484. - Lais. Beer, Der Baria, 27. [961-65. 2414. - Die arme Lowin. 1104. -- Struenfee. 299. Beetfchen, Flegeljahre b. Liebe. 3619. Der Belitan.622 .- Reichtum.2947. - Schierlingsfaft. 1927. - Der Behrend, Befch.a.b. Artiftenleben.3499 Sowiegerfohn bes herrn Boirier. Bell, Jane Epre. 2376-80. 1499. — Die Unverschämten. 1729. Bellanty, Dr. Beibenhoffe Bunberfur. Muguftinus, Betenntniffe, 2791-94. 2757 .- Dig Lubingtone Comefter. Aurbacher, Gin Bolfsbilchlein. I. 21. 2807/8. - Gin Rüdblid. 2661/62. 1161/62. II. Xt. 1291/92. Belot, Artifel 47. 1379. - Siftoria von ben Lalenburgern - Der Kall Calon. 8086/87. Bengon, Surrogat. 1787. u. anberes Bolfstümliches, 8780. Babo, Otto von Bittelsbach. 117. Beobulf. Deutsch von Bolgogen, 430. - Der Buls. 217. Berangers Lieber. 452/53. Bercait, Cheftanbegefchicten. 3240. Bahlfen, Schulfeftspiele. 3127. **Baláző. Seit**ere Lebensbilder. 2899. Bergen, Mord in ber Roblmefferaafie. Balleftrem, Gin Meteor. 1374. 3299. Balgac, Die Blutrache. - Das Saus - Ungefchliffener Diamant. 3312. zur ballspielenben Rate. - Die — Borlef. b. d. Hausmeifterin, 3489. Munbtoterkarung. 1895/96. — Berger, Che man Chemann wirb und Chaarinleber, 2441-43. - Die anbere Sumoresten. 3584. **Chouans. 1426–29**. — Frau von 30 Berges, Ameritana. 2508. 2698. 2829. Jahren. 1963/64. — Honorine. — 3175. 3713. - Bunte Bilber aus OberftChabert.2107/8. - Mercabet. bem Rem Dorfer Leben. 2965. 631. - Bater Goriot. 2268-70. Bergibe, Delilau anb. Novellen, 2687. Banblow, NaturbotterStremel. 8920. - Gefpenftergefdichten. 996. - Stratenfegels, 3580, 8648, 3705. - Italienifde Novellen, 786/87. Banville, Gringoire. 1319. Bern, Auf fdmantem Grunbe. 605. -Barriere, Feuer in ber Dabchenfoule. Dellamatorium. 2291-95. - Ge-898. - Am Rlavier, 1488. - Marftrüpp. 785. - Dtfd. Lprif.951-55 morbergen. 1096. Meine gefchiebene Frau. 1011. - u. Gonbinet, Berftreut. 3067. Bernard, Die Lowenbant, 2074. Bernftein, Blau. 3254. - Coeur-Banernfeld, Aus b. Gefellichaft. 3646. - Betenntniffe. 3827. - Burger: Dame. 2424. — Mein neuer Sut. 1552. lich und romantifch. 3655.— Arifen. - Gin Ruf. - Ritter Blaubart, 2234. 3667. - Lanbfrieben. 3887. - Das Berfegio, Galatea .- Bertannt Benie. Liebes=Brototoll. 3869.— Moberne - Der Sund bes Blinben, 2896/97. - Eine Seifenblafe. 3486. Augenb. 3730. — Tagebuch. 3678. Baumaun, Das Berfprechen binterm Berton, Rur nicht flucen! 1783. Bhavabhuti, Malati u. Mabhava. 1844. Serb.\*) 2422. Babard, Gefangenen ber Barin. 1764. Biernauty, Die Hallig. 1454/55. - Parifer Taugenichts. 1779. Bitelas, Lutis Laras. 1968/69

Bird-Bfeiffer, Dorf u. Stabt. 3930.

- Ricelieus erft. Baffengang. 1180.

<sup>\*)</sup> Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.

Glödner v. Notre-Dame. 3950. — Der Goldbauer. 3931. — Die Griffe. 3929. — Leiermann u. sein Pflegefind. 8949. — Racht und Worgen. 3952. — Steffen Langer a. Glogau. 3953. — Baise aus Lowood. 3928. Bismards Reden. 3338—40. 3361—63. 3411—18. 3451—53. 3561—63. 3611—13. 3696—98. 3751—53.

3791—98. 3841—43. 3871—78. 3908—10. Bittong u. Bufc, Plaubertasche.1747. Björmson, Arne. 1748. — Der Brautsmarsch. 950. — Ein fröhlicher Bursch. 1891. — Aleine Erzählungen. 1867. — Ein Fallisement. 778. — Das Fichermädigen. 858/69. — Ein Fallisement. 778. — Das Fichermädigen. 858/69. — Ein Fallisement. 948. — Paparacha. 1938

Kischer and Miller and Angele and

Blad, Bringeffin v. Thule. 2416-20. Blanche, Ergahlungen bed Rufters ju

Danbernb. 791/92.

Blum, Der Ball zu Elerbrunn. 601.— Erziehungs-Refultate. 612. — Gin Herr und eine Dame. 776. — Jich bleibe lebig 637. — Die Mäntel. 836. — Sefreiär und ber Koch. 1326.

Blumaurt, Aeneis. 173/74.
Blumenhagen, hannovers Spartaner. 1002. — Luthers Ring. 568.
Blumenthal, Die Zeufelsfelfen. 1468.
Blittigen, Die schwarze Kascha.
Gebantengänge e. Jungges. 3700.
Volleger, hulbigung ber Klinke. 1390.
Docktieß. Töffunger b. Hilfoophie.

8154/55.

Bögh, humor. Borlejung. 1062. 1240.

— Der Theatertobotb. 2467.
Bohrmann-Hiegen, Berl. Chre. 857.
Bojardos Berliebt. Roland. 2161–68.
Boner, Der Ebesstein. 3849/20.
Borgfelbt, Genies ber Bühne. 3957.

— Opernpremière. — Bertanntes

Genie. — In ärzil. Behanbl. 3627. Börne, Ausgew. Stiggen. 11. 109. 182. — Aus meinem Tagebuche. 279.

Bornier, Die Tochter Rolands. 1282. Bornftein, Der Theaterarzt und anbere humoresten. 8487.

Böttiger, Allotria. 3160. — Bunte Reihe. 3516. — Schnurrige Rerle. 3040. — Reue Allotria. 3461. — Beiteres Heiteres. 3811.

Bouilly, Der Abbé be l'Epée. 1020. Bowitsch, Mariensagen. 272. — Sinbibab. 342.

Bobefen, Gunnar. — Unter bem Gleticher. 2342/43. — Ein Kommentar ju Goethes Fauft. 1521/22. Brant, Narrenfofff. 899. 900.

Brandt, 3m Froschteiche. - Aus ben bochften Kreifen. 990.

Bremer, Die Rachbarn. 1003-6. - "Fr., Sanblegiton b. Mufit. 1681-86. Brenbide. Bilber aus ber Beichichte

Brenbide, Bilber aus ber Geschichte ber Leibesübungen. 8776/77. Brentano, Geschichte v. brav. Kasperl

Brentand, Geldichte v. Drad. Raspert und bem schönen Anners. 411. — Godel, hintel u. Gadeleia. 450 Brentand, Krig, Heitere Geschichten.

330. 2564. 3068. 3246. 3826. Bret-Barte, Californ. Grachlungen.

571. 607. 629. 671. 712. 1069. 1127. 1164. 1204. 1230. — Gabriele Conroy, 771–75.

- Geschichte einer Mine. 1039/40.
- Männer von Sandy:Bar. 916.

— Manner von Sandy-Bar. — Thankful-Blossom. 870.

Breiner, Das Raufchden. 686. Brillat - Savarin, Physiologie bes Geschmads. 1971-74.

Brint, Jeanette u. Juanito. 1508. Brody, Schneewittch. — Benob. 3577. Brodes, Irb. Bergnfig. in Gott. 2015. Brugich-Baicha, Aus bem Morgens

lanbe. 8151/52. Bruhnfen, Berfehltes Leben. — Der tolle Geiger. 3038.

Brimmer, Legifon b. beutfc. Dichter bis Gube bes 18. Sabrb. 1941-45.

— Lexifon ber beutschen Dichter bes 19. Jahrh. 1981-90, 3531-40. Bubbbas Leben und Wirfen. (Th.

Saulye.] 3418-20. Bubbbismus, Der. [Davidsenfungft.]

3941/42. Buis, Der neue Paftor. - Burger-

meister Sabel 3695.

Billau, Geh. Geschichten. 2740. 295 1. 3106. 3214. 3330. 3706. 3863.

Bulla, Gin neuer Sausarzt. 1846.
— Der Liebe-Berein. 2446.

Biller u. Boges, Engelmanns Rade. 2554. [2601/2. Billow, Arme Mann im Todenburs

Bulthaupt, Die Arbeiter. 3085. - Ropiften .- Lebenbe Bilber. 1340. - Rorfifches Trauerfpiel, 369. - Biftoria. - Aus ber Ferne. 3757. Bulwer, Gugen Aram. 1401-5. - Das Mabden von Lyon. 949. - Racht u. Morgen. 3306-10. - Belbam. 1041-45. - Bompeji. 741-45. -Rienzi. 881-85. Bnng, Der Bergog v. Rurlanb. 318. - Die Rigeunerin. 1085. Burg, Der Gebichtfteller, 2663. Bitrger, Gebichte. 227-29. - Münchaufens Abenteuer. 121. Burgharbt, Epifche Gebichte. 160. Burnett, Lorb Fauntleron. 2729/30 Burus Lieber und Ballaben, 184. Buid, Berub., In einer Stunbe. -Ein Bortemonnaie. 1585. -, Gerharb, Gebichte. 382. Bor, Laby Glofter. 391. Boron, Cain. 779. - Der Befangene von Chillon. - Der Giaur. 669. -Der Roriar. 406. — Lara. 681. — Manfred. 586. — Majeppa. 557. — Ritter Harold. 516/17. Caballero, Arme Dolores, 1709. - Gervil und liberal, 1239. Calberon, Anbacht jum Rreuze. 999. - Der ftanbhafte Bring 1182. Calberon, Der Argt feiner Ebre. 590. - Das Leben ein Traum. 65. - Der Richter von Balamea. 1425. Calmberg, Theobor Rorner, 673. - Der Sefretar. 993. Campes, Die Lufiaben. 1301-3. Caragiale, Gunbe u.a. Novellen. 3716. Carlefen, Aus ben Lehrjahren eines Strebers. 1486/87. - Die Töchter pon Biebenau. 1189 Cafanovas Gefangenicaft. 687. Cafar, Der Bilrgerfrieg, 1091/92. - Der Gallifche Rrieg. 1013-15. Caivar, 218 beutider Spion in Frankreich gefangen. 2901. Caftelli, Die Comabin 3229. Caftelunovo, Novellen. 2011. Casmann u. Tegeler, Bat ut en Cheper marben fann. 2439. Cavallotti, Das Sobe Lieb. 3056. - Jephtas Tochter. 3652. Unter Büchern u. Menfchen. 1618. 'opellen. 1854.

Cervantes, Cornelia. 151. - Don Quijote. 821-80. — Breciofa. 555. Chamiffo, Bebichte. 814-317. - Beter Schlemibl. 93. Chateaubriand, Atala. - René. -Der lette Abencerrage, 976/77. Cherbulieg, Der GrafRoftia. 2296-98. — Lêterold 3bee. 1383-85. Chinefifde Gebichte. 738. Chriftiaufen, Beter Blus. 2958. Cicero, Cato ber Altere 803. 3 Bucher über bie Pflichten. 1889. 1890. - Lalius, 868. - Reben 1148, 1170, 1237, 1268, 2233, ---Scipios Traum 1827. Claubine' ausgew. Berte. 1691-95. Clauren, Der Brautigam aus Merito. 2127. - Dim li 2055. - Der Wollmartt. 2086. Collin, Regulus. 329. Collins, Done Ramen. 3046-50. Colombi, Stalienifche Rleinftabter und andere Erzählungen, 2254/55. - Sturm u. Deeresftille. - Gin bimmelblauer Traum, 3709/10. Combe, Glectric=Electrac. 2565. - Der arme Marcel. 2428/29. Comebien v. b. Geburt Chrifti. 2071. Confcience, Der arme Ebelmann. 929. - D. Beighale. 1298 .- Die bolgerne Rlara, 1789 .- Der Refrut, 1208. Conteffa, Das Ratfel. 572. Conway, Grinnern. 3236/37. Cooper, Der lette Mobitan, 875-77. - Der Spion, 1016-18. Coppée, Der Schap. 1456. - Der Streit ber Schmiebe, 2497. Cordelia, Erfte Rampfe. - Dutter u. Sobn. - Billa Engenia. 2464/65. Corneille, Der Cib. 487. - Cinna. 1397. - Horatius. 705. - Der Lugner. 1217. - Bolpeuct ber Marturer. 577. - Robogune, 528. Corneline, Ronig und Dicter. 59. - Blaten in Benebig. 103. - Berhangnisvolle Perlide. 126 Coomar, Drei Frauen auf einmal. 1228. - Die Liebe im Edbaufe, 420. Coffa, Nero. 591. Cottin, Elifabeth. 1958. Cramm, Schlittenrecht, 2252. Cremer, Solland. Rovellen. 1051-55.

Crome - Cowiening , humoriftifde

Rleinigfeiten. 2827.

Crome-Cowiening, Burlest, in Sans Sachfens Manier, 3789. 3790. Grone, Auf und unter ber Erbe, 3365. Cronbeim, Fähnrichsgefchichten. 1736. Coith, Alte Gunben. 2636/37. Cabrala, Bajantajênâ. 3111/12. Cumberland, Der Jude. 142. **Enno, Rä**uber auf Maria Kulm. 2507. Danilewefi, Familiendronit. 602/3. - Rad Indien. 1549/50. - Diros wick 1351-55. - Ronnenflöfter in Rugland. 751-55. - Bioniere bes Ditens.542-45 .- Botemfin. 1167/68. Dante, Göttliche Romobie. 796-800. - Das Reue Leben, 1153. Dang, Die beiben Fin enfteins. 1570. Darwin, Die Abstammung bes Menfcen. I. 3216-20. - II. 3221-25. - - Entftehung ber Arten burch na= türlice Buchtwahl. 8071-76. Daubet, Briefe aus meiner Duble. 3227/28. - Fromont jun & Rister fen. 1628-30. - Das Sinbernis. 2902. - Jad. 3341-46.-Rünftler: Chen. 1577. — Tartarin aus Tarascon. 1707. Danbet-Ritter, Reue Liebe. 967. Deconrectes, 3d fpeife bei meiner Mutter. 847. Defoe, Robinfon Crufoe. 2194/95. Degen, In ber Raferne. 2589. - Aus bem Wilitärleben. 2668. **2835.** 3043. 3398. Deinharbftein, Bans Sachs. 8215. Delacour u. Bennequin, Die Rofa-Dominos. 2658. Delavigue, Lubwig XI. 567. - Die Soule ber Alten, 1236. Delmar, Die Ahrenshooper. 3163. - See. 3388. Demofrites, I. (Das Lachen.) 3368. -II. (2Bas ift lächerlich?) 3405. --III. (Das Beib.) 3442. — IV. (Der Sumor.)3567. - V.(Der Bis.)3668. Demoftbenes' Rebe für bie Rrone 914. - Olynth. Reben. 1080. - Bbis lippifche Reben. 957. T2141/42. Denifon, So'n Mann wie mein Mann.

Grundlagen b. Bhilofophie. 2887.

- Methobe bes richtigen Bernunft: gebrauchs. 8767.

Descartes, Betrachtungen über bie

Detniold, Ranbieidnungen. - Ans leitung zur Runfttennerichaft. 2230. Deutider Minnefang. 2618/19. Dichter Biographien:

Gottfcall, Fr. v. Schiller. 3879/80. Saarbaus, 2B. v. Goethe. 3938-40. Dideus. Copperfield. 1561-68. --Domben & Cobn. 3476-85. --Barte Beiten. 1308-10. - Beims den am Berbe. 865. - Der Rampf b. Lebens. 960.—Lonboner Stigen. 1157-60. - Martin Chugglewit. 1771-78. — Nitolas Nidelbu. 1271-78. - Dliver Twift 593-96. - Die Bidwidier. 981-86. - Swei Stabte. 891-94. - Die Splvefter: Gloden. 806. - Der Bermunichte. 1469. - Der Beibnachtsabenb. 788. Tiberot, Der Sausvater. 2336. - Rameaus Reffe, 1229.

Dittrid, Tages-Chronit b. beutichfrang. Rrieges 1870-71. 3711/12. Doebber, Dolcetta.\*) 3092. Donnelly, Cafars Dentfaule.3028-30. Dorofdento, Ber ift es? 3935. Dorr, Suchet, fo merb. ibr finben.2413. Doftojewelij, Erjählungen. 2126. -

Memoiren aus einem Totenbaus. 2647-49. - Coulb und Cubne. (Raskolnikow.) 2481-85.

Dradmann, Es war einmal. 3334. — Gees u. Stranbgeschicht. 2478/79. Dramatifde Zwiegefprade. 3088. 3130. 3407. 3628.

Drarler-Manfred, Marianne. 264. Drever, Der Berafer.\*) 2944.

- 's Lenei. 3954. Drenfuß, Sprechftunbe v. 1-3 U.2881. Drofte-Billshoff, Gebichte. 1901-4.

- Judenbuche. 1858. Duesberg, Berichwunden. 3156.

Dufresue, Buch ber Schachmeifters partien. 2726/27.

- Damefviel, 1965/66.

- Schachaufgaben. 1. Reil. 1509/10. 2. Teil. 1734/35. 8. Teil. 2346/47.

- Schachfpiel. 1411-15 Dumanoir u. b'Gunery, Don Cafar

von Bazan. 2075. Dumas, Aufforder. jum Tange. 1663.

- Fraulein von Belle-Jele. 1152. - Fraulein von St. Cpr. 1238. -

<sup>\*)</sup> Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben,

Rean. 794. - Rean. (Bühnenausg. v. Erdmann-Chatrian. Rabame The-Barnan.) 3566. - Dlann ber Bitme. refe. 1553/54. 1220. - Drei Mustetiere. 2021-26. - Die Rangan. 2548. - Die schwarze Tulpe. 2236/37. - Baterloo. 1997/98. Erdmann u. Sartwig, Privatfetre-Dumas (Schn), Camelienbame, 245 .tär Sr. Durchlaucht, 3433. Demi-Monbe. 530. - Denife. 2685. - Francillon. 2568. - Die Frembe. Erler. Aus bem Schwarzbuche eines 3078. — Ein Freund ber Frauen. Bolizeibeamten. 3782/83. 2878 - Der natürl. Cobn. 1285. Etlar, Arme Leute. 1588/89. - Bater unb Cobn. 2635. Gulenfpicgel. 1687/88. - u. b'artois, Der Fall Clomens Enler, Algebra. 1802-5. ceau. 2671. Euripibes, Allestis. 1337. - Bal-Dupaty, Frauen unter fic. 947. dantinnen. 940. - Setabe. 1166. Jon. 8579. — Jphigenie in Tauris. du Brel, Ratfel bes Menfchen. 2978 - Der Spiritismus. 3116. 737. — Mebea, 849. Ewald, Blanca. 1727/28. Dygafinety, Auf bem Ebelhofe. 2018. Eberhard, Sanchenu. b. Rüchlein. 713. Faber, Golbene Luge. 3126. Edegaray, Bahnfinn od. Beiligfeit. - Der freie Bille, 2987. Farina, Blinbe Liebe. — Laurinas **Edardt,** Sofrates. 888. [2509. Edermann, Gefprache mit Goethe. Batte. 1797/98. — Berr 3d. 8063. 2005-10. Liebe bat bunbert Augen. 1928-30. Edftein, Der Befud im Carcer. 2340. Der Schat Donninas. 2047–49. - Sumoresten. 621. 1640. Rele, Roberich, Dlaf. 1655. - Maria la Brusca, 1721. — Der Schelm von Bergen. 1546. - Barifer Leben. 740. 759. 780.840. Monelon, Erlebniffe bes Telemach. Ebba. Deutsch v. Bolgogen. 781-84. 1327-30. Ebler, Rotre Dame bes Rlots. -Rerrari, Die beiben Damen. 1182. Gine Glodnerfahrt. 2128. Ferry, Balbläufer. 3639/40. 3653/54. Egglefton, Beltuntergang, 2405/6. 3679/80. 3689/90. v. Gidenborff, Gebichte. 2351-53. -Reftfpiele. 2669. 2964. 3277. 3375. Aus dem Leben eines Taugenichts. Reuchtereleben, Diatetitb. Seele. 1281. 2354. — Das Marmorbild. Fenerwehrliederbuch. 2995. Das Schloß Düranbe. 2365. Reuillet, Dalila, 618. — Gin armer Einhard, Leben Rarle b. Gr. 1996. Ebelmann. 1859. — Eine vornehme Eliot. Abam Bebe. 2431-36. Che. 554. - Montjone. 944. -Sculla unb Charpbbis, 2697. -- Die Müble am Alok. 2711-16. - Silas Darner. 2215/16. Die Untröftlichen. 305. Elfas, Gin Rechtsfall. 3623. ficte, Die Beftimmung bes Menfchen. Emerion, Effans. 3702/3. 1201/2. - Reprafentanten bes Menfchens - Uber ben Gelehrten. 526/27. gefclechts. 3464/65. - Gefchloffene Sanbelsftaat. 1324. Engel, Berr Loreng Start. 216. - Reben an die beutsche Ration. — Der Bhilofoph. 362/63. Riedler, Krauenbergen. 360. [392/93. d'Ennery u. Marc-Rournier, Ba-Fielding, Tom Jones. 1191-98. jago u. Familie. 2089. Rischart, Die Rlobbas. 1656. - Gludhafte Schiff v. Zürich. 1951. Cotvos, Der Dorfnotar. 931-35. - Die Müllerstochter. 2374. - Das Jefuiterhütlein. 1165. Bifder - Ohmann , Brivatbeteftive. Epittet, Hanbbüchlein b. Moral. 2001. Grasmus, Sob ber Thorbeit. 1907. Maubert, Salambo. 1651-54. [3766. Erdmann-Chatrian , Der berühmte ffleming, Dichtungen. 2454/55. Alies, Auger Reih und Glieb. 3558. Dottor Mathaus. 3624/25. Freund Fris. 2945/46. Leschichte eines a. 1813 Kon-Alorian, Bilbelm Tell. 2129. Mingare-Carlen, Die Rofe pon Tiftelo.

1491 95.

ibirten. 1459/60.

Roscolo. Ortis' Briefe, 246/47. Rougue, Unbine, 491. Frautline Leben. 2247/48. Frangos, Die Bege. 1280. Fredro, Der Mentor. 1569.

- Dottor Muller. - Brufe, mer fich ewia binbet. 1596.

- Seine einzige Tochter. 1557. Areidante Beicheibenheit. 1049/50. Frenzel, Das Abenteuer. 1601.

— Der Hausfreund. 1820.

- Die Uhr. 1435.

Rrerfing, Ruriert. - Gin Gebeimnis. - Angenehme überraschung. 1835. Frefenine, Die Lebensretter. 433.

- Allju icarf macht icartig. 515. - Gin folimmer Sanbel. 3247.

Freund, Ratjelicas. 2091-95. Aried.Leriton beutla. Citate. 2461-63.

- Legiton frembfprachlicher Citate.

2538-40.

Friedmann, Gallier und Sellenin. -Inez be Caftro. — Der Alte v. Nervi. 3814. - Rirdenraub. - Ralide Freundicaft. 2260. - Lebensmar. den. 1250. - Der lette Schuf. -Erjählung b. Bentere von Bologna. Gin Rinb feiner Beit. 2871/72. -Ruffifche Rache. - Der neueAttaon. 3272 .- Tobegring .- Benusburd. gang. 2430. — Bertaufct. 1037.

Rriedriche bee Großen ausgewählte Briefe. 3772-75.

- Über b. beutsche Litteratur. 2211. Fris (Ginger), Briefe e. Junggefellen. 3200.-Thoren u. Thorinnen. 3314.

-- Boran bie Liebe, 3860. Frite, Inbifde Sprude. 1408.

Ruche - Rorbhoff , Eine anonume Rorreipondens, 2003.

Rulba, Die Aufrichtigen. 2770. - Die wilbe Jagb. 3044.

- Das Recht ber Frau. 2358.

- Unter vier Augen. 2300. Ritth, Gafton. 2986. Gabermann, C. Rruger, 1078. Gaillardet, Marg. v. Burgund. 1786. Garborg, Paulus. 3867. Gaftinean, Die Ballfouhe. 2029. Ganby, Mlice v., Geelen. 3663.

..., Frang v., Lubwiga. 376. — Edillerliebe u. and. Erjähl.2319.

- Ingebuch e. manbernben Soneis bergefellen. 289.

len. 941-43. Geijer, Gebichte. 352. Beijeretam, Mutter Lenas Junge. Gellert, Fabeln und Ergahl. 161/62. - Beiftliche Dben und Lieber. 512. Genficen, Michael Ren. 2563. George, Fortidrittu. Urmut. 2931-35. Gerhardte geiftl. Lieber. 1741-43. Gerftenberg, Ugolino. 141. Gerftmann, Die Leute von Sobens

Gaubn, Arz. b., Benetianifde Rovels

Seldow. 1908. Geber, Bethlebem. Kinbermorb. 1979.

Giacofa, Auf Gnab' u. Ungnabe. 3337. - Der rote Graf. 1624. Gilm. Gebichte. 3391-94.

Girardin, Rurcht vor ber Freube. 975 - Laby Tartuffe. 679.

- Drei Lebemanner, 2109.

- Die Soulb einer Frau. 2036.

- Des Uhrmachers Sut. 509. Girnbt, Am anbern Tage. 2246.

- Dreizehn. 2951. Giridner, Mufit, Aphorismen. 2401. Gifete, Bürgermeifter v. Berlin. 480.

— Die beiden Caglioftro. 408. Glafer, Schloß Rattenheim. 1650. Gleim, Ausgewählte Berte. 2138/39. Gobinean, Afiatifche Novellen.3103/4. - Die Renaissance 3511-15.

Gobin, Eine Ratastrophe. 1842,43. - Die Mabonna mit ben Lilien und anbere Erzählungen. 2087.

Goethe, Clavigo. 96. - Egmont. 75. - Rauft. 1. u. 2. Teil. 1. 2. - Die Beidwifter. - Bos von Berlicins gen. 71. (Buhnenauegabe. 879.) -Hermann und Dorothea. 55. — Aphigenie auf Tauris. 83. — Die Laune bes Berliebten. 108. — Plas bomet. 122. - Die Mitfdulbigen. 100. - Reinete Ruchs. 61. - Stella. 104. — Tancreb. 139. — Die natürs liche Tochter. 114. — Torquato

Taffo, 88. — Werthers Leiben. 67. - Briefe an Frau Charlotte von Stein. 3801-6.

Goethe-Schillers Renien. 402/3. Goethes Mutter, Briefe. 2786-88. Gogol, Bhantaften und Befdichten. 1716 .1744. 1767. 1836. - Der Res

vifor. 837. - Die toten Geelen. 1. Teil. 413/14. 2. Teil. 1466/67. -**Zaraš Bulba.** 997/98.

[7]

Goldbochzeit Scherz u. Eruft. 3557. Golboni, Dtener zweier herren. 463.

- Der Rächer. 674.

- Die neugierigen Frauen. 620. - Jimprefario von Smyrna. 1497

- Miranbolina, 3367.

- Bamela 3148.

Goldimith, Landprebiger. 286/87. - Racht ber Täufdungen, 2106. Goncourt, Renée Mauverin. 2136/37. Gondinet, Der Rlub. 1975.

Gontidarow, Der Abfturg. 2243-45. Gorlis, Ein weiblicher Gutsberr. 1419. - Ariminalverbrecher. 1450.

- Gine Racht im Spacinthen, Tunnel. 1745. — Die Romanbelbin. 1527. - Bergeflichfeit. 1819. Gotthelf, Musgew. Ergablungen u

Bilber. 2423. - Illi ber Rnecht. 2333-35.

- Uli ber Pächter. 2672-75.

Gottical, S., Schachaufgaben. 3893/94.

-, R., Die Ablerhere. 2608. - Lefe= früchte. 2670. — Maria be Babilla. 2550. - Rabab, 8901. - Rofe vom Raufafus. 280. - Schulröschen. 2210. - Der Spion v. Rheinsberg. 2187. - Der Berrater. 2570. - Die gebnte Sprace. - Reuglieutenant, 2474. Gottided, Sterbenber Cato. 2097. Gis von Berlidingens Lebensbeforeibung. 1556.

Govean, Die Balbenfer. 63. Goglan, Gott fei Dant, ber Tifc ift gebedt, 1394.

Boagi, Das laute Gebeimnis. 757. Grabbe, Theodor von, Gothlanb. 201/2. - Don Juan und Fauft. 290.

- Rapoleon ober bie 100 Tage. 259.

- Sdery, Satire, Fronie 2c. 397. Gracians Sandoratel. 2771/72.

Greing, Die Steingruberischen. -Der Rooperator. 3186.

Greffet, Bert. Bert. - Das lebenbige Chorpult. 2506.

Greville, Dofia. 2002.

- Gefahr. 3258-60.

Grimm, Briiber, Runfgig Darchen. (Juftriert). 3179/80. - Camtlice Marchen. 3191-96. 3446-50.

Grimm, M., Aus b.Rinderftube. 3691.

Grimmelebaufen, Der abenteuerliche Simpliciffimus. 761-65.

Groller, Gans sufallia u. a. R. 3900. Groner, Amei Rriminalnovellen. 3157.

- Reue Kriminalnovellen 3598. Groffe, Rovellen b. Architeften, 8500 Groffi, Marco Bisconti. 1631-34. Groß, Drei Gefdichten. 2307.

Groß v. Trodau, So beirate meine

Tochter. 1995.

Grube-Templin, Leonor, Ropf. 3503. Grituftein, Die Mildfdmefter. 1260. Grubbine, Berr Beter Squeng. 917. Gubrun. Deutid von Junghans. 465/66. Gumbvenberg, Minnetonigin. 3198. Gunulang Echlangenjunge. 2756. Giinther, Gebichte. 1295/96. Güthner, Die Babl. 1122.

Guulai, Der leste Berr eines alten Chelhofes, 579.

- Ein alter Schaufpieler. 250. Sabberton, Belenes Rinberd. 1993/94. - Allerhand Leute. 1517/18.

- Anbrer Leute Rinber. 2103-5. - Frau Marburge Awillinge, 2750. Baber, An ber Dtofel.\*) 2586.

Sadentbal. Eine Che von beut. 1265. Sadlander, Der gebeime Agent. 2290. - Magnetifche Ruren. 2341. Hael.Bhantasie-u.Lebensbilber.2860.

Baffner, Der verlaufte Schlaf. 255. Bageborn, Sämtlice poetische Werfe. 1321-23.

Salm, Beguin Comru. 3895. -Rechter von Ravenna. 3760. -Grifelbis. 3650. - Ronig unb Bauer. 3787. - Sohn ber Bilb=

nie. 3665. - Bilbfener. 3701. Sale- ober Beinl. Gerichteorbg. 2990. Hamaun, Magi u. Sofratische Dents

mürbigfeiten. 926. Samm, Bilbelm, Gebichte. 441. - In ber Steppe. 1336.

Sammer, Schau um bich unb ichau in bic. 3024.

Sartmann v. d. Aue, Gregorius, 1787. - Der arme Beinrich. 456.

Barnenbuid, Liebenbe v. Teruel. 459. Bauff, Bettlerin vom Bont bes Arts.

7. - Das Bilb bes Raifers. 131. -Jub Gug. 22. - Mann im Monbe. 147/48. - Marchen. 301-3. -

<sup>\*)</sup> Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.

Memoiren bes Satan. 242-44. — Lichtenftein. 85-87. — Dieblo. 2000. — Bhantafien im Bremer Ratsfeller. 44. Ritter von Marienburg. 159. — Die Sängerin. 179. hang, Sinngebichte. 1136.

Haupt, Bie Rlein-Elfe bas Chriftlinb

fuchen ging. 8748. Säuper, Der Bergichred. 2849. Samthorne, Archib. Malmaifon. 3164.

— Fürst Saronis Frau. — Perls muschelhalsband. 8338.

Sebbel, Demetrius. 3488.

- Gebichte. 3231-34.

- Gyges und fein Ring. 3199.
- Berobes u. Mariamne. 3188.

— Jubith. 3161.

- Maria Magbalene. 8173.

— Die Ribelungen. 3171/72. Hebel, Alemannische Gebichte. 24. — Schaftlitein. 143/44. Kehhera. Die Kochieit 344.

Sebberg, Die Hochzeit ju Ulfofa. 628. Sebenftjerna, Schweb. Bilber. 3670 Segner, Die Mollentur. 296/97.

heiberg, C., König Mibas. 2654. — —, H., Die Anbere. — Einmal im Himmel. 3881/82.

im himmel. 3881/82.
feibenstam, Enbymion. 2952/53.
feigel, Freunde. 1120. — Das ewige
Lick. 915. — Marfa.804. — Mofait.
2200. — Der Theaterteniel. 980. —
Die Beranda am Garbasee. 1131.
heimfelsen, Die Generalshose. 3723.
heine, AttaTroll. — Deutschland. 2861.

Buch der Lieber. 1923/59.

— Buch ber Lieber. 2231/82. — Reue Gebichte. 2241. — Die Hargsreife. 2291. — Memoiren. 2301. — Der Rabbi von Bacharach. — Kus ben Wemoiren bes herrn von Schnabelewopst. 2350. — Ratcliff. 3460. — Romangero. 226.

Matcliff. 3460. — Romanzero. 220. Heinemaun, Gef. bramat. Werte. I. Bb. (Schriftftellertag. — Herre und Frau Dottor. — Auf glatter Bahn. — Die Zeifige. 3717–20.

Hann. — Die Zeinge. 3717-20.
Selbig, Gregor ber Giebente. 1036.
— Komöbie auf b. Hochschule. 956.
Seliand. Bon B. Herrmann. 3324/25.
Sell, Der Hosmeister in taufend Anaften. 2498.

- Drei Tage aus bem Leben eines Spielers. 2606.

Belmer, Bring Rofa-Stramin. 2664. Benle, Entehrt. 2767.

Beule, Der Erboutel. 2325.

— Aus Goethes luft. Tagen. 2998.
— Durch bie Intenbanz. 2884.
Henzen, Die heilige Elifabeth. 3620.

— Martin Luther. 1920. — Schiller und Lotte. 2766.

— Der Tob bes Tiberius, 3520. herbart, Umriß pabagogischer Borlefungen. 2753/54.

herbft-Bittmann, Die Dilettantenbubne. 2778.

Berczeg, Sumpfblume. 3502.

— Baron Rebus u.a. Novellett. 3657.

— Die erste Schwalbe und andere Erzählungen. 3875.

herber, Der Cib. 105. – Legenben. 1125. — Stimmen ber Bölfer. 1971-73. hermann, Das Berlobungsbab. 2812. hermannsthal, Ghafelen. 871. herodotos, Gefgichten. 2201-6.

Herrig, Auffäge über Schopenhauer. 3187. Hertwig, Golbhärchen. 2196.

- Marientinb. 2486.

hert, Sinquartierung. 1046.
— König Renes Tochter. 190.

— Die Sparkaffe. 1145. Hersta, Reife nach Freilanb. 3051/62. Herzen, Wer ift foulb? 1807-9. Herzl, Der Flüchtling. 2387.

herzog, Der ehrliche Kame. 3493.

— Das Recht ber Jugend. 3809.
hepden, Das Wort der Jugend. 3809.
hepden, Das Wort der Jugend. 1660.
hilbek, Kaul, Zwei Gefangene. 1000.
hilbek, Sie hat Talent. 2427.
hilfsbuch, engl.-franzöf.-dentische.
hill, Diana. 2736.
hillern, Die Augen der Liebe. 1061.
hilppel, fiber die Che. 1959/60.

hitopabefa, Die freundl. Belehrung. [3. hertel.] 8385-87.

Socialeit Scherz u. Ernft. 2879. 3583. Söder, Leichtsinniges Bolt. 3212. Soci-lan-ti. (Der Kreibetreis.) 768. Soffmann, Doge und Dogaresse.

Des Betters Edfenster. 464. — Elizire bes Teusels. 192-94. — Das Frdulein v. Scubert. 25. — Kater Murr. 153-56. — Klein Raches. 306. — Das Kajorat. 82. — Meister Martin. 52. — Nußtnader u Mausedving. 1400. — Der Sands mann. 230. — Der goldveTopf. 10' Solberg, Politifce Rannegießer. 198. Bölberlin, Gebichte. 510. — Hyperion. 559/60. Solty, Gebichte. 439.

Somer, Froidmaufetrieg. 873. -3lias. 251-53.-Dbpffee. 281-83. Söppner, Romiter u. Goubrette.2526. oraz\* Werle. 431/32. Horft, Razenjammer. 3778.

Hoftrup, Eva. 1430. Souwald, Das Bilb. 739.

- Die Beimtebr. 758. - Der Leuchtturm. 717.

Hufelaud, Makrobiotik. 481–84. Sugo, Bictor, Angelo. 1147. - Bers nani. 1093. - Der König amufiert fic. 729. — Lucresia Borgia. 2404. - Maria Tubor. 2566. - Marion Delorme. 1448. — Notre-Dame in Baris. 1911-16. -- Hun Blas. 1205. Sumbolbt, Aler., D., Anfichten ber

Ratur. 2948-50. -, 28. v., Aefchylos' Agamemnon. 508. - Briefe an eine Freundin. 1861-65. - Die Grengen ber Birtfamteit bes Staats. 1991/92. Sunt, Leigh, Liebesmar v. Rimini. Deutich v. Deerbeimb. 1012.

Butt, Das mar ich. 424. Sutten, Gefprachbuchlein. 2381/82. Jacobjen, Riels Lybne. 2551/52. - Sechs Novellen, 2880.

Racobion, Gingemachter Mann 2265.

- Der Mann im Monbe. 2977. - u. Girnbt, Beiger Rabe. 2359. -, Benno, Bum Ginfiebler. 3936. Jaenide, Glad. 3114. Jahn, C., Der hundertfte Schimmel.

-, Fr. Ludwig, Deutsches Bollstum. 2639/40.

-, 91., Die beiben Englander. 3897. — Humorift. Erzählungen. 3276. James, Eugen Bidering. 1058.

Jantid, Die Gfelshaut. 8197. - Gin Ertommunigierter. 566. - Raifer Jojef II. und bie Schufterstochter. 524. - Pringeffin birichtub. 3498.

— Schafharl. 3332. - u. Calliano, Kerb. Raimunb. 2989. Japanifde Berfaffungenrfunde, Die.

3796. "4rofy, Ra, fo find fie! 8257. Seine Dttilie. 1894. im Coneegeftober. 1479.

Jarg, Die letten Rampfe um bie Meritanifde Raifertrone. 2600. 3bfen, Baumeifter Solneg. 8026. - Brand. 1531/32. - Der Bunb ber Jugenb. 1514. - Das Feft auf Solhaug. 2375. — Die Frau vom Deer. 2560. - Frau Inger auf Dftrot. 2856. - Bebichte, 2130. - Befpenfter. 1828. - Sebba Babler. 2773. - Raifer und Galilaer. 2368/69. - Die Romobie ber Liebe. 2700. - Die Rronpratenbenten. 2724. - Rora. 1257. - Rorbifche Beerfahrt. 2633. - Beer Gont. 2309/10. — Rosinersholm. 2280. — Stusen b. Befellicaft. 958. - Gin Bolfefeinb. 1702. - Bilbente. 2317. Jean Baul, Klegeljahre. 77-80. -Besperus. 821-26. - Immergrun u. anbereffeinere Dichtungen. 1840. - Der Jubelfenior. 457/58. -Rampaner Thal. 86. - Dr. Ragenberger. 18/19. - Der Romet. 221-24. - Lepana, 372-74. - Duintus Kirlein. 164/65. — Somelale's Reife. 293. - Coulmeifterlein Bus. 119. - Siebentas. 274-77. - Titan. 1671-78. Jenfen, Sunnenblut 3000.

Berome, Die mußigen Gebanten eines Dugigen. 3891/92. Jerrold, Frau Raubels Barbinen-

prebigten. 388/89.

Jesaja f. Prophet Jesaja. Iffland, Dienstpflicht. 1558. — Die Sageftolgen. 171. - Die Jager. 20. — Der Spieler. 106.

Jue, Raifer Joseph II. 1999. 3mmermann, Alegis. 494/95. -

Unbreas Sofer. 260. - Epigonen. 343-47. - Die fcelmifche Grafin. 444. - Der Rarneval und bie Som: nambüle. 395. — Dierlin. 599. — Münchhaufen. 265-70. - Der neue Apamalion. 337. — Triftan und 3folbe.911-13 .- Zulifantden.300. Ingoldeby, Legenben. 3636.

Joel's Rochbuch. 1073-76. Jotal, Die Dame mit ben Meeraugen. 2787-39. - Auf ber Flucht. 425. -Ein Golbmenfc. 561-65. - Gin

ungarifder Rabob. 3016-20. -Traurige Tage. 581-83. - Die golbene Reit in Siebenburgen, 521. 23.

- Die Tablabiros. 3832-35. -Roltán Karpáthi. 3121–25. Nolb. Broni.\*) 3210. **Tófifa, A**bafi. 1134/35. Joft, Chriftlich ober Bapfilich? 1179. Briarte, Litterarifche Fabeln. 2344. Arving, Albambra. 1571-78. - Stizzenbuch. 1031-34.

Afolrates' Baneaprilus. 1666 Ingenderinnerungen eines alten Mannes. (Rugelgen.) 3881-85.

Angendliederbuch. 3406. Julius, Bie 2 Tropfen Baffer. 455. Junger, Die Entführung. 864.

— Er mengt sich in Alles. 195. Jung - Stillings Lebensgeschichte. 668-67.

Juftinus, Die Cheftifterin. 2242. - Griechisches Feuer. 2238.

- In ber Rinberftube. 2594. - Die Liebesprobe. 2345. Juftus, Stranbgefchichten. 3230.

Inripiele. 3618. 3759. Ralidaja, Malavila und Agnimitra.

1598. - Gafuntala. 2751. (Bübnens aufgabe. 1209.) - Urvafi. 1465. Ralifd, Dottor Befchte.\*) 2838.

- Gebilbeter Saustnecht. 3007. - Bon ber Macht b. Gemuts. 1130. Raut, Rum ewigen Frieden. Berausges

. geben von R. Rehrbach. 1501.

- Rritit ber Urteilstraft. Beraus. gegeben v. R. Rehrbach. 1027-30. - Rritit ber reinen Bernunft.

Berausgegeb. v.R.Rehrbach.851-55. - Rritit ber prattifden Bernunft. Berausa, v. R. Rebrbach, 1111/12.

— Naturgefch. b. Simmels. 1954/55.

- Brolegomena. 2469/70.

- Die Religion. 1231/32.

- Der Streit ber Katultaten. 1438. - Träume ein. Geistersehers. 1320. Raramfiu, Marfa. - Arme Lifa. 8546.

Rarman, Kannys Nachlag. 1378. Raffner, Ginngebichte 2c. 1035. Raticher, Mus China. 3256.

- Mus England. 2020. 2189. Regel, Der einzige Lieutenant. -

Der Damenfcneiber. 3384. Rellen, Bienenbuch. (3auftr.) 3335. Reller, G., Drei Rovellen. 1247/48. -, 3., Gin Rater. 2229.

Reller u. Berrmann, Ronig Rraufe. 3779.

Rellner, Beliotrop. - Gin Rüchens bragoner. 1113.

--, B., Nala u. Damayantî. 2116. -- Sâvitrî, 3504.

Rennan, Ruffifche Gefangniffe. 2924. - Sibirien. 2741/42. 2775/76. 2883.

- Reltleben in Sibirien. 2795/97. Rerner, Bebichte. 8857/58. - Die

Seberin von Prevorft. 8316-20. Rielland, Garmann&Borfe.1528-30.

- Novelletten. 1888.

--- Neue Novelletten, 2184.

Ripling, Solicte Gefdicten aus Indien. 8459.

Riftuer, Gin Schat fürs Saus. 1617. Rleift, E. Chr. b., Samtl. Berte. 211. -, B. b., Familie Schröffenftein.

1768 .- Die hermannsschlacht. 848. — Käthchen von Heilbronn. 40. — Der gerbrochene Rrug. 91. (Bühnens ausgabe 2804.) - Marquife v. D ... u. a. Erg. 1957. - Micael Robls haas. 8. — Penthesilea. 1305. — - Bring von Homburg. 178. -

Berlobung in St. Domingo. — Der Findling. 358. **Rlevy. Lebrb. d. Bhotographie. 3621/22** 

Rlingemann, Kauft. 2609. Rlinger, Betrachtungen. 3524/25.

— Raphael be Aquillas. 383/84.

- Sturm und Drang. 248.

- Die Zwillinge. 438. Alinaner, Lubwig II. 2250. Rlopftod, Der Deffias. 721-24.

- Dben u. Epiaramme. 1891-93. Rnauff, Rebattionsgeheimniffe. 2285. Aneifel, Chemie fürs Beiraten. 8305.

- Gie weiß etmas! 3250.

- Der Stehauf. 3285. - Bo ift bie Frau? 3348.

Aniage, Reise nach Braunfdweig. 14. - Umgang mit Menfcen.1138-40.

Anort, Gebichte. 578.

Rod, Baul de, Berr Rrauttopf fucht seine Frau. 3414/15. — Der budlige Taquinet. 1883/84.

Robler, Br., Dies unb Das. 2988. — Das Schoftind. 3787.

Robler, Engl. Tajden-Borterbuch. 1341-45. -- Frang. Tafchen-Bor-

<sup>\*)</sup> Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben,

terbuch. 1171-75 - Frembwörter: bud. 1668-70. - Stal. Safchen-Börterbuch. 1541-45. Robn, Brager Chettobilber. 1825/26. Robut, Auber. 3389. Rolzow, Gebichte. 1961. Rommerebuch. 2610. . Ronrad, Rolandslieb. 2745-48. Ronrab von Burgburg, Die Bergmäre. — Otto mit bem Barte. - Der Belt Lobn, 2855. Roviid, Gebichte. 2281-83. - Rarnevalsfeft auf Ischia. Entbedung ber blauen Grotte auf ber Infel Capri. 2907. Rörner, Der grune Domino. - Die Souvernante. 220. - Deutsche Treue. 185. — Erzählungen. 204. — Bebwig. 68. - Leier u. Schwert. 4. -Der Rachtwächter .- Rojamunbe.

191. — Der vierjährige Hoften. 172. — Toni. — Die Gühne. 157. — Der Better aus Bremen. — Fring. 166. Rorolento. Das Meer. — In schlecker Geschlögelts. 3098. — Der blinde Musiker. 2929.

— Sier villog Rovellen. 2867/68. Sortum, Die Jobfiade. 398-400. Rorzenioweff, Silachta. 1123/24. Rofegarten, Jucanoe. 359. Rogebue, Der Abbe de l'Spée. 1020. —

ArmeBoet .- Ausbruch b. Bergweitlung. 189. — Bagarb. 127. — Blinb gelaben. - Rofen bes herrn von Malesberbes 668 - Beiben Rlings: berg. 810. - Deutiche Rleinstädter. 90. - Coulationerat. - Die Bitwe und bas Reitpferb. 1659. - Freis maurer. - Berfdwiegene miber Billen.341 .- Befangene. - Feuers probe. 1190. — Die respettable Befellicaft.— Giferfüchtige Frau 261. - Das neue Jahrhunbert. 3099. - Menichenhaft und Reue. 102. - Pachter Felbfummel. 212. -Bagenftreiche. 375. — Pofthaus in Treuenbriegen. 890. - Rebbod. 23. -Soneiber Fips. 132. - Die Strid. nabeln. 115. — U. A. w. g. 199 — Die Ungludlichen. 2012. - Biels wiffer. 585. — D.gerabeBeg b.befte. 146. - Birrwarr. 163. - Die Bers "euten. - Lanbhaus an ber Beers 'fe. 232 .- Der haust. Bwift. 479.

Aradowizer, Dr., Raturgefcichte bes österreichischen Stubenten. 2699. Arafineti, Brybion. 1519/20.

**Arahnigg,** Militärerinnerungen, 2889.

— Tierleben in b. Artillerietaferne.
3948.

Arafzeweli, Alte unb neue Beit. 1581.

- Der Dämon. 1395/96.

— Hetmansfünden. 1711-14. — Jermola ber Töpfer. 845/46.

— Morituri. 1086-90.

— Refurrecturi. 1212-15. Arans, Die Meyeriade. 2980. — u. Riedt, Papas Naje. 5146.

Areibemann, Reifebefanntichaft.2676 Areger, Der Baggeiger. — Das vers berte Buch. 3207.

- Der Millionenbauer. 2828. Grideberg, Aberfüffig. - Der Saglice. 8945.

Kriiger, Die Lady in Trauer. 2599. Krummacher, Parabeln. 841–43. Krufe, Die Herlosen. 2617. Kickemisvars, Kausstad gern. 1726. Rügelgen s. Jugenderlunerungen. Kühne-Hartort, Lebende Biber.

(Dorntoschen. — Schneewitten. — Stumme Liebe. — Unbine.) 2239. Rürnberger, Der Ameritamübe.

2611-15.
— Eis. — Aus Liebe fterben. 3771.
Rurg, Die beiben Tubus. 3947.

Labiche, 3d habe feine Beit. 1446
— Der Rernpuntt. 2175.
— Ritterbienfte. 2743.

— Mitterbienze. 2745. Lafontaine, Fabeln. 1718–20. Lamartine, Ausgewählte Dichtungen.

1420. — Graziella. 1151. — Raphael. 1524/25. Lamennais' Borte b. Glaubens. 1462. Lambfetger, Zwei Uhr 46. 2367. Lanbfetner, Grwin. 766.

Lang, Frauenlift. 2957. Lange, A-ing-fo-bi. 1458.

- Rünftlerleben. 1386.

— Rezept geg. Sowiegermütt. 1649. Rangf, Emelina. — Bie's gebt. 3885. Saube, Der leite Brief. 606. — Der Damenkrieg. 537. — Demimonbe. Seine 1126. — Eine vornehme Speirat. 1126. — Eine weint, bie Andre lacht. 580. — Fräulein v. Seiglière. 660. — Die guten Freunde. 708. — Jauptmagn von der Scharwache.

1026. - Laby Tartuffe. 679. -Marmorbergen, 1096. - Mitten in ber Racht. 525. - Der Belitan. 622. Laufs, Gin toller Ginfall. 2799. Laun, Mann auf Freiers Füßen. 1667. Yanria, Sebetia. 2493. Laurin, Zwergfonig. 1235. Läntner, Dthellos Erfolg. 2329.

- u. Bittmann, Die Geraufds Lofen. 2456. Lavater, Worte bes Bergens. 350. Lebrin, Rummer 777. 604.

humoriftifche Studien. 646. Lee. Sans Burft. 3808. Leffler, Conja Rovalevety. 3297/98. Lebmann, Sarry Mlubper in Cambribge. 3079/80.

Leibnia, Rleinere philofophifche Schriften. 1898-1900.

- Die Theobicee. 1931-38. Leifewis, Julius v. Tarent. 111. Lembert, Chrgeiz in ber Kilche. 547. - Sie ift mabnfinnig, 748.

Lenau, Albigenfer. 1600 .- Don Juan. 1853. - Fauft. 1502. - Gebichte. 1451-53. — Savonarola. 1580.

Lennig, Etwas jum Lachen. 8255. Lena, Bb., Militarifde Sumoresten. 710. 728. 795. 850. 897.

-, 91., Der Sofmeifter. 1376. Peon, Bebilbete Menfchen, 3907. Yermontoff, Gebichte. 3051.

- Gin Belb unfrer Reit. 968/69. Lefage, Bil Blas. 531-36.

- Der bintenbe Teufel. 353/54. Leffing, Emilia Galotti. 45. - Gebicte. 28. - Der junge Gelebrte.

37. - Laotoon. 271. - Minna v. Barnbelm. 10. - Dik Cara Camps fon. 16. - Rathan ber Beife. 3. Peffing, Rarl, G. E. Leffings Leben.

2408/9. [1286-89. Lichtenberg, Musgemablte Schriften. Lichtfrahlen and dem Talmud. 1783.

Lie, Der Dreimafter, Butunft".2704/5. - Die Kamilie auf Gilje. 3554/55.

- Der Bellfeber. 1540.

- Lebenslängl. verurteilt. 1909/10.

- Gin Mahlstrom. 2402/3. Piebmann. Christl. Sumbolit. 3065/66. Linban, Fraulein v. Belle-34le. 1152.

– Die arme Löwin. 1104. Lindenberg, Berlin. I. Bilber unb

Stigen, 1841. II. Rational-Ba-

lerie. 1870. III. Umgebung Berline. 1919. IV. Stimmungebilber. 2004. V. Reu=Berlin. 2131. VI. Die weitere Umgebung Berling.2553. - Aus bem Berlin Raifer Bil-

belms I. 2779/80. - Aus bem buntlen Baris. 3604/5. — Aus bem Paris ber 3. Republit.

2943. 3055. [2096/97. -BerlinerBolizei u. Berbrechertum. Lindner, Geich, u. Gestalten, 861-63. Liugg, Byzantinifche Novellen, 3600. Linguet, Die Baftille. 2121-25. Liscow, Elenbe Stribenten, 1406. Lift, Gifenbabn. Spftem. 3669. Livins, Romifche Gefdichte. I. Bb. 2031-35. II. Bb. 2076-80. III. Bb.

2111-15. IV. Banb. 2146-50. Lode, über ben menfalicen Berftanb.

2 Bbe. 3816-25. Logan, Sinngebichte. 706. Lobenarin. 1199. 1200. Robmeber, Der Stammbalter, 2257. Lotron und Badon, Gin Duell unter

Richelien. 1906. Lombrofo, Genie u. Jrrfinn. 2313-16. - Graphologie. (Brenbel.) 3591-95. Longfellow, Evangeline, 387. - Bes

bicte. 328. - Siawatha. 339/40. - Diles Stanbifb. 540. - Der fpanifche Stubent. 415.

Love be Beag, Die Stlavin ibres Beliebten. 727.

-- DiefesBaffer trint' ich nicht.2708. Lorm, Die Alten u. bie Jungen. 617. - Gabriel Colmar. 782-85. Lubliner, Der Jourfig. 2914.

Lubomireti, Tatjana. 1261-64. Lucian, Ausa. Scriften. 1047. 1183. Lubwig, Der Erbförfter. 3471.

- Die Beiterethei und ihr Biberfpiel. 3528-30.

— Die Mattabäer. 3490.

- Rwifdenhimmel u. Erbe. 3494/95. Sugowoi, Pollice verso, 3248/49. Luther, An ben driftlicen Abel. 1578.

- Bon ber Freiheit eines Chriftenmenichen. 1731.

- Genbbrief v. Dolmetichen, 2373.

- Tifchreben. 1222-25. - Biber Sans Burft. 2088.

Lyintg, Rebe gegen Leofrates. 1586. Macaulay, Lord Bacon. 2574/75. — Lorb Clive. 1591. — Friebrich ber

Große. 1398.—Machiavelli.—Burleigh u. feine Reit. 1183. - Mabame b'Arblan, 3656. - Milton, 1095. - Barren Saftinge. 1917. machiavelli, Bud vom gurften.

1218/19. mabád, Tragobie b. Menico. 2389/90. Maffet. Merope. 851.

Mablmann, Gebichte, 573.

- Berobes. 804.

De Maiftre, Gefangenen i. Rautafus. - Der Ausfähige v. Aofta. 880.

- Reife um mein Bimmer. 640. - Die junge Sibirterin. 3286. Matoweti, Mab. Dutitre. 3849.

Malczeweti, Maria. 584. Mallachow, Gute Beugniffe. 2060. - Bapas Liebicaft, 2266.

Malot, 3m Banne ber Berfudung. 2158-60. — Cara. 1946/47.

Maltit, Bans Roblbas, 1338. - Der alte Stubent. 632. Mannftabt und Beller, Die fcone

Ungarin, 2318. Mangoni, Die Berlobten. 471-76. Marbad, B., Timoleon. 860.

-, D., Bapft unb Ronig. 608. marc Murels Gelbftbetrachtungen.

1241/42. marc. Midel u. Labide, Gin reig-

barer Berr. 2267. Mart. Twain, Ausgewählte Stigen. 1019, 1079, 1149, 2072, 2954, 3749,

Marlowe, Dottor Fauftus. 1128. Marrhat, Saphet. 1831-84.

- Die brei Rutter. 848. - Beter Simpel. 2501-5.

Martiale Bebichte. 1611. Martine, Roger Dumenoir. 1582.

Marr, Jacobaa von Bayern. 158. - Dinmpias. 231.

Beididten. Märgroth, Lachenbe 1266, 1304, 1418, 1599,

Maftropasana, Martin Luther, 970. Matheflus, Dr. Mart. Luthers Leben. Matthiffon, Gebichte. 140 [2511-14. Mattis, Salob Sten. 2289. Manpaffant, Mufotte, 3839.

Maurit, Gin Journaliftenftreid u. anbere Sumoresten. 3597.

Meerheimb, Pfochobramen. 2410. 2604.

Mebring, Deutscherelebre. 2851-53. Ibac, Deforiert. 8784.

Meilbat, Der Attaché. 440. - Dann ber Debutantin. 1916. Meinhold, Bernfteinbere. 1765/66. Meigner, Mus ben Bapieren eines

Polizeitommiffars. 2926. 2962.

8018, 8147, 8804, Meifter, Ofterreichische Kriegser=

innerungen i. 3. 1866. 1662. Mejo, 3m britten Stod. 2339. Mellesville, Michel Berrin. 1313. Mele, heines "Junge Leiben". 662. Menbelejohn, Bhabon. 335.

Mendos, Rovellen, 3934. Mendoza, Lazarillo v. Tormeš. 1389. Menas, Soonbeit und Geschmad in

ber Malerei. 627. Meuharb, Die Batientin. 2627.

Mérimée, Carmen. 1602.

- Colomba. 1244/45.

Merth, Bolfsichullehrers Freub unb Leib. 3396. [2832/33. Befotidereti, Giner v. uni. Dolttes. Meber, Auf ber Sternwarte. 2305. -, 28. A., Trostopfchen, 2466.

Meyer-Förfter, Rathe. 3523. Meyern, Das Chrenwort. 491.

- Die Ravaliere, 492.

- Die Maltefer. 749. Micaelis, Blick in bie Zukunft. 2800. Micailow, Alte Refter. 2326-28.

Michelet, Die Frau. 2678-80. - Die Liebe. 2523-25.

Micfiewicz, Ballaben. 549. - Die Sonette. 76.

Mignet, Gefdichte ter frang. Revo-Intion v. 1789-1814. 3426-30. Mitegath, Gef. Ergablungen. 3463. 8664. - Der Baubertaftan. 2790. Mitulitia, Mimis Babereife. 3089. mia, über Freiheit. 3491/92. Milton, Berlor. Parabies. 2191/92. Dift, Die Junggefellen. 2299.

Mobine. Das Rervenfuftem bes Menfchen. 1410.

**Molbech, Ambrofius. 1071.** - Der Ring bes Pharao. 1243.

Molière, Der Geitige. 338. - Gelebrte Frauen, 113. - Georg Danbin. 550. - Die Bezierten. 460. - Der eingebilbete Rrante. 1177. - Liebesamift. 205. — Der Mifanthrop. 894. - Blagegeifter. 288. - Soule ber Chemanner. 238. - Soule ber Frauen. 588. - Tartuffe. 74.

Molina, Don Juan. 3569. Moller, Graf von Baltron. 1423. -, M., Gin fritischer Tag. 3315. Molnar, D. Genfer Ronvention. 2303. Montesquieus Betrachtungen, 1722. 1723. - Berfifche Briefe. 2051-54. Moore, Brifche Melobien. 503.

— Lala Ruth. 1314/15. Moreto, Donna Diana. 29. Moris, Götterlehre. 1081-84. Morus, Utopia. 513/14. Mojderoid, Philanber von Gittemalb. 1871-77. Г1866.

Mofer u Sciben, Röpniderftrage 120. - u. Trotha, Strafurlaub. 3899. Mofer, Patriot. Phantafien. 683/84. Mügge, Aler., Barbarina. 1856. -, Theod., Bogt v. Splt. 8093-95.

Mider, C., Begenaberglaube und Berenprozesse in Dtickl. 3166/67. -, Job. G., Steafrieb von Linben-

bera. 206-9. -, **28 ilh.,** Gedichte. 3261-64. Miller aus Guttenbruun, 3m Banne

ber Bflicht, 1417. Miller (Maler), Die Schaffdur. -Das Rugfernen. 1339.

Miller-Caalfelb, Cotillontour. 2320. Millner, Die Albaneferin, 365. -Der 29. Februar. - Die Rurudtunft aus Surinam, 407. — Der Raliber. 34. — Die großen Kinber. 167. - Ronig Dugurb. 284. - Die Ontelei. - Der Blis. 331. - Die Schulb. 6. - Die Bweiflerin. -- Der angolische Rater. 429. -

Die Bertranten, 97. Murab Efeudi, Celim III. 657.

Murger, Mus ber tomifchen Oper. 426 - Rigeunerleben, 1585-38. Murner, Die Rarrenbefdwörung.

2041-43.

Muface, Bero unb Leanber. 2370. Mufans, Legenben von Rubezahl. 254. - Rolands Anappen. 176.

- Stumme Liebe. 589.

Mufiter-Biographien: Batta, 3. 6, Had. 3070. — Sous mann. 2882. Goderico, Lifat. 2. Reil. 2392.

Robnt, Auber. 3389. Megerbeer. 2734. - Roffini. 2927.

Riggli, Schubert. 2521.

Robl. Beethoven, 1181. - Sanbn. 1270. - Lifat. 1. Teil, 1661. -Mojart. 1121. - Epohr. 1780.-Bagner. 1700. - Beber. 1746. Brodagla, Robert Frang. 3273/74. Edrader, Sanbel. 3497. - Den= belejohn. 8794.

Bos. Biget. 3925. 2Belti, Glud. 2421.

Bittmann, Cherubini, 3434. -Lorsing 2634. - Maridner 3677 Muffet, Gine Caprice. 626. - Die Launen einer Frau. 767. - Bovon bie jungen Mäbchen träumen. 682.

- Rwifden Thur u. Ungel. 417. Mylius, Frau Stonomierat. 257/58.

- Das Glasmannchen, 418.

- Gravened. 366/67.

- Opfer bes Mammon. 1619/20.

- Türten vor Bien, 213/14. Rabler, Fröhlich Balg, Gott erhalts. Mabfon, Bebichte. 3861. [3369/70. Raiac u. Millaub, § 330. 2979. Namenbuch. 3107/8.

Rani, Geelenfturme. 3906. Rathufius, Glifabeth. 2531-35.

— Tageb. e. armen Fräuleins. 2360. Reera, Die Strafe. 3439.

- Therefa. 8797/98.

Refraffow, Ber lebt gludlich in Rugland. 2447-49.

Memcova, Grogmutter. 2057-59. Revos' Biographien. 994/95. Meruda, Genrebilber. 1759. 1893.

- Rleinfeitner Gefdichten.1976-78. Meemilacr, Freigefprocen. 1806. Meftron, Bu ebener Erbe unb erfter

Stod. 3109. - Gulenfpiegel ober: Schabernad üb. Schabernad. 3042. - Sinuber - Berüber. 3329. -Subith und Solofernes. 3347. -Einen Jur will er fich machen. 3041. - Lumpacivagabundus. 3025. -

Der Talisman, 3374. — Der Rers riffene. 3626.

Rettelbede Lebensbeichreibung Den, Mu Beil! 2777. [3851-55. Reumann, Rur Jehan. 1156. Remeth, Die Danifcheffs. 2207. Mibelungenlieb. 642-45.

Niemann, Wie die Alten fungen. 3531. Mifitin, Gebichte. 3527.

Riffel, Die Florentiner. 1057. Rodier, Bantett ber Gironbiften. 7º

**Robier, Augenberinnerungen. 675/76.** Roel, Rleines Bolt. 2768. Robl, L., Mufikgefchichte. 1511-13. Rorban, Seifenblafen. 1187. Rotel, Der Berr Boffdaufvieler. 1690. - Die Sternichnuppe. 1267. - Bom Theater. 1206. 1461. 1583 1664. 1763. **Novalis, Gebichte. 3831.** Ruitter-Derley, Taffe Thee. 1516. Deblenichlager, Agel und Balburg. 1897. — Correggio. 1555. - Civilprozefordnung. 3421-25.

Defterr. Bürgerl. Gefetbud. 3291-95.

- Erefutionsordung. 3541-45. - Gerichteorganifationegeles u.

Gewerbegerichteorbg. 3629/30. - Berfonalfteneraefes. 3608-10. - Bollangevoridrift a. Berfonal-

fteuergefes. 1. Sptft. 3673-76 2. u. 3. Sauptftud. 3754-56. --4.-6. Sauptftüd. 3724-26.

Obnet, Grafin Sarab. 2789. - Der Buttenbefiger. 2471.

- Sergius Banin, 3408-10. Dhorn, Romm' ben Frauen gart ent-

gegen. 1407. Diben, Grete, Das Difrüglein 3699.

Diben, Bans, Der Glüdftifter. 2886. Sife. 3004. - Die offizielle Krau. 3634. — Thielemanns. 3444. Diben, Julian, Ertraumt. 2063.

- Benn Frauen lachen. 2117. Opernbiicher von C. F. Bittmann. Barbier v. Sevilla.\*) 2937. — Der Blis, 2866. — Czaar unb Zimmermann. 2549. - Der fcmarge Dos mino. 3358. - Don Juan. ) 2646. - Don Basquale. 3848. - Ents führung aus bem Gerail.\*) 2667. - Eurpanthe. 2677. - Fibelio. 2555. - Figaros Societt. ) 2655. Kra Diavolo. 2689. — Kreifchüs.\*) 2530. - Guftav ob. Der Dastens ball. 3956. — Band Beiling. 3462. — Die Bugenotten, 3651. - Johann

v. Baris. \*) 3158. - Jofeph u. feine Britber.\*) 3117. - Die Bilbin. 2826. — Lucia von Lammermoor. 3795. - Maurer u. Schloffer.\*) 3037

- Nachtlager von Granaba. 3768.

- Oberon. 2774. - Poftillon von

Lonjumeau. 2749. — Bropbet. 3715. Ratcliff. 3460 .- Regimentstochter. 3738. - Robert b Teufel. 3596. -Rosmunda. 3270.— Santa Chiara. 2917. - Die beiben Schuten, 2798. - Stumme von Bortici, 3874. -Tell. 8015. - Templer u. Hubin. 3553. - Teufels Anteil, 3313. -Unbine, 2626. — Bamppr, 3517. Baffenfomieb. 2569. — Baffer= trager.\*) 3226. - Beife Dame.\*) 2892 .- Bilbicits.2760.- 3ampa.\*) 3185. — Rauberflote.\*) 2620.

Dpis, Bebichte. 361. Ortnit. Dentich von Bannier. 971. Offian, Fingal. 168.

— Temora. 1496.

Difia, Span. Deutides u. Deutids Span, Tafchen Borterb. 8201-5. Demald von Boltenftein, Dichtungen. 2839/40.

**Duida, Karnmor. 2857/58.** - Bergogin von Lira. 2458-60.

- Banba, 2171-74. Dvib, Beroiben. 1359/60. - Bermanblungen. 356/57. Baivarinta, Finn. Rovell. 2659. 2938. Bailleron, Die Belt in ber man fic lanameilt. 3265.

Baiefen, Aus bem wilben Beften Rorbamerifas. 2752. 3284. Balsfon, Drei Rovellen vom Bolar-

treis. 3607.

Balndan-Miller, Liebe am Bofe. 327. Barreidt, Bahne u. ihre Bflege. 1760. Bascal, Gebanten, 1621-23. Basque u. Blumenthal, Frau Benus. Bauli, Dreizehn u. e. Gefdicte. 3739.

- Coimpf und Ernft. 945/46. - Theater-Humoredien. 3505. Baullen, Kallenström & Söbne. 2066. Baufanias, Sührer burch Attita. 3360. Bellico, Francesca von Rimini, 380.

- Deine Gefangniffe. 409/10. Berron, 3d und meine Schwiegers mutter. 2355.

Befchlau, Am Abgrunb. 2219.

- Die Bringeffin. 1801.

- Moberne Brobleme, 3440. Beftalozzi, Bie Gertrub ibre Rinber

lehrt. 991/92. - Lienharbt und Gertrub. 434-37.

<sup>\*)</sup> Der vollständige Klavierauszug ist für M. 2 zu haben.

Beterfen, Die Brrlichter. 2641.
- Pringeffin Ilfe. 2632.

Betofi, Gebichte. 1761/62.

- Brofaifche Schriften. 8455/56.

- Der Strick bes henters. 777. Betrarca, Sonette. 886/87. Betrons Caftmablb. Ertimalchio. 2616. Bfarrer vom Kalcuberg. 2809. Bfeffel, Poetifche Werte. 807-10. Bhabrus, Fabelm. 1144.

Philippi, Der Abvotat. 2145. — Nöra. 3862. — Daniela. 2384. — Um Fenster. 2928. — Wohlthäter ber Menscheit. 3383. — Die Buns berguelle. 3815.

Blaten, Die Abaffiben. 478.

- Gebichte. 291/92.

— Schat bes Rhampfinit. 188. — Die verhängnisvolle Gabel. 118.

Platon, Apologie und Ariton. 895. — Gaftmahl. 927. — Gorgias. 2046. — Laches. 1785. — Phäbon. 979.

— Protagoras. 1708.

Plautus, Der Bramarbas. 2520.
— Der Dreigrofdentag. 1807.

- Das Bausgefpenft. 3083.

Blüs, Dumm und gelehrt. 2480.

— Der verwunschene Prinz. 2228.
Blouvien u. Abouile, Bu schönl 2056.
Blutarchs vergleichende Lebensbeschreibungen. I. 2263/64. II. 2287/88.
III. 2323/24. IV. 2356/57. V. 2385/86.
VI. 2425/26. VII. 2462/53. VIII.
2475/76. IX. 2495/96. X. 2527/28.
XI. 2558/59. XII. 2591/92.

Procatische Abhandlungen. I. 2976.

II. 3190.

Boe, Novellen. 1646. 1703. 2176. Pohl, E., Bruber Lieberlich. 1592. — Aufelgenensilsen. 1696. — D. Goldonfel. 1676. — Der Jongleur. 1648. — Aein Helb. 1715. — Leciuke vom Theater. 1523. — Eineleichte Perfon. 1647. — Die fieben Aaben. 1666. — Die Sterren wollen es. 1607. — Unruhige Zeiten. 1627. —

— M., Peppis Solbat u. A. 8912. Böhnl, Mauz unb Mizi. 1184. Bollod, Geich. b. Caatslehre. 8128. Bolterabenb, Scherzund Eruft. 2391. 2451. 2590. 2686.

Bonfard, Charlotte Corbay. 1486.

Ponfard, Gelb unb Chre. 1299.

— Lucretia. 558. Bove, Der Lodenraub. — Epiftel an

eine Dame. 529. Boristo, Reinen Rabold wirb man

**Foristy, R**einen Rabofc wirb man fagen . . . 3568.

Botapento, Erzähl. u. Stizzen. 3570. Botjéchin, Schlingeb. Schidfals. 2235. Botter, Trilby. 3647. [3905. Bögl, Hochv. Kahlenberg. 3844. 3888.

— Der Herr von Nigerl. 8005/6.

— Kriminal s Humoresten. 1905. 1980. 2258. — Die Leute von Wien. 2629/30. — Rund um den Stephansturm. 2411/12. — Wien: I. Stiggen. 2065. — II. Alts-Wiener Studien. 2101. III. Neues humor, Stiggenbuch. 2169.

Brevoft, Manon Lescaut. 997/38. Bröff, Bergeffene beutiche Brüber. Kropers, Ecgaien. 1730. [2308. Brophet Jefaja. [Serrmann.] 8468–70. Brzyborowsti, Die Fähnrichstochter. 2228/26.

Pfalter, Der. (Reue überfegung.) 3100. Bufenborf, Die Berfaffung bes beuts fcen Reiches. 968.

Bufatin, Boris Godunow. 2212. — Dubrowsty. 8813. — Gebichte. 3731/32. — Der Gefaugeneim Kausfaius. 886. — Die Hauptmannstochter. 1559/60. — Novellen. 1612/13. — Doegin. 427/28. Byat. Lumpensammler v. Baris. 2017.

Phat, Lumpensammler v. Paris. 2017 Duintilianus, Berebsamteit. 2956. Raabe, Zum wilben Mann. 2000. Rabenschlacht, Die. 2665.

Macine, Andromach. 1197. — Athalia. 385. — Bajaget. 839. — Britanniscus. 1993. — Efther. 789. — Johjegenie in Aulis. 1618. — Phädra. 54. Naeder, Alabin. 3916. — Der arstessige Erram. 3997. — Robert und Bertram. 3915. — Der Weltsunseller wider Willen. 3958. Naimund. Der Alpenfönig. 180.

- Der Barometermacher. 805.

- Der Bauer als Millionar. 120.
- Diamant bes Geifterlönigs. 330. - Die gefeffelte Phantafie. 3136.
- Die gefeffelte Phantafie. 3186. — Der Berschwenber.\*) 49. Raiberti, Buch von ber Kape. 3828.

<sup>\*)</sup> Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben.

Ergieber. 655 - Fener in ber Dab: denidule. 898. - Benn Frauen meinen, 249. - Er muß aufe Lanb. 849. - 3d werbe ben Dajor einlaben, 1279. - Memoiren bes Teus fels. 930. - Gine Partie Bifett. 319. - Dr. Robin. 278. - Sanb in die Augen! 987. Mangabé, A., Leila. 1699. -. C., Bergogin von Athen. 3211. - Harald, Fürft b. Barager. 3602/3. -, G. R., Rriegserinnerungen von 1870-71, 2572. Rant, Das Birten - Graffein. Muderl ber Taubennarr. 1077. Räuber, Litter. Salgförner. 2578-80. Manpad, Berfiegelte Bürgermeifter. 1830. - Der Degen. - Blagregen. 1839. - Bor 100 Jahren. 1724. - Ifibor und Olga. 1857. - Der Müller und sein Kind. 1698. — Rafenftüber. 1918. - Royaliften. 1880. — Die Schleichhanbler. 1705. - Soule bes Lebens. 1800. Ranider, In ber Sangematte. 470. Merlam , Brof. Dr. Carl , Befunb. beits-Schliffel. 1001. Reben Raifer Wilhelmell. 3658-60. Rees, Inbifche Stiggen. 2725. Rebfnes, Scipio Cicala. 2581-88. Reid, Un ber Grenge. 2690. Reichel, Die Bilbhauer. 3614. Reidegefene, Deutide: Binnenichiffahrtsgefes. 3635. -Burgerl. Gefetbuch. 3571-75. -Cipilprozefordnung. 8148-45. -Gerichtstoftenmefen. 3328. - Ge= merbegerichtsgefes. 2744. - Bemerbeordnung 1781/82. - Grund: buchorbnung. 3898. - Sanbels. gefegbuch. 2874/75. - Invalibi= tate- und Altersverficherungs-Gefeb.2571 .- Ronfurdordnung.2218. Rrantenverficherungsgef. 3564/65. - Batentaefes. 3110. - Breß: gefes und Arbeberrecht. 1704. -Rechtsanwaltsorbnung.3176/77.— Strafgefesbud. 1590. - Strafs arozeforbnung 1615/16. - Unfall=

Ratoff, Mein Dorf unb anbere beitere

Ranbolf, Buch 111, Rapitel I. 939. -

Ein Bengalischer Tiger. 298. - Dir

wie mir! 1579. - Dan fucht einen

Beidichten. 3115.

nung. Milg. Deutsche. 1635. Amangeverfteigerung u. Zwanges permaltung. 3714. Reinfels, Giferfucht. 3256. - Enbouquet. - Alte Briefe. 2515. -Rapituliert. 2445.—Im Regligé. - In eigener Schlinge. 1796. Reitler, Duelle. 1436. Remin, Der gute Rampf. 2830. - Der Narr ber Bergogin. 3139. Renan, Die Apoftel. 3181-83. - Das Leben Jefu. 2921-23. Renard, Ift ber Menich frei? 3208/9. Refa. Dein erfter Freier u. a. S. 3708. Ricet-Gerolbing, Gelehrter Becher golbnes Alphabet. 3781. Riehl, Burg Reibed. 811. - Die 14 Rothelfer, 500. Roberts, Satisfattion. 2900. De la Rocefoucauld, Maximen. 678. Noe, Wie fich jemand in feine Frau perliebt. 2593. Roehl, Blauerts Bilb. 3729. — Freilichtbilber. 8890. Rollett, Erjählenbe Dichtungen. 412. Roquette, Dammerungsverein. 2703. - Sanswurft. 2702. - Schelm von Bergen. 2701. Rofée. Ein Muftergatte. 3836. - Sein Statabend. 3765. Rofengarten, Der. Deutsch von Jungs bans. 760. Roswitha v. Ganbersheim. Dramen. Rouffeau, Betenntniffe. 1603-10. - Emil. 901-908. - Gefellicaftsvertrag. 1769/70. - Die neue Beloife. 1361-68. Bovetta, Dorina. 3138. - Die Unebrlichen. 3158. - Unter bem Baffer. 2098/99. Rüben, Jacob Molay. 133. - Muhamed. 48. Rüdert, Gebichte. 3671/72. - Bebichte für bie Jugenb. 3763/64. - Liebesfrühling. 3631/32. - Beisheit b. Brahmanen. 3641-45. Rubolf, Bater auf Rünbigung. 501. Rumohr, Geift b. Rochtunft. 2067-70. - Der lette Cavello. 598. Runeberg, Könige auf Salamis. 688

perficherungsgefes. 2623/24.--Un =

lauterer Bettbewerb. 3666 .- Ber=

faffung bes beutiden Reichs nebit

Bablgefes 2732. - Bechfelords

Ruppins, Der Beblar. 1141-43.
— Bermächnisd. Peblars. 1916-18. Rüttenaurt, Commerfarben. 2499. Rybberg, Singoalla. 2016. Ratwusti, Dentwürbigteiten bes Pan

Severin Soplica. 701–704. Sachs, Haus, Ausgewählte bramat. Werte. I. 1381/82. II. 8959/60.

— Ausgew. poet. Berte. 1293/84. Enchfen-Spiegel. 3355/56.

Saint - Epremond, Die Gelehrtens Republit. 256.

Saintine, Picciola. 1749/50.

St. Pierre, Die Inbifche Gutte. 1547.
— Baul und Birginie. 309.

St. Reals Gefc. b. Dom Carlos. 2013. Calis, Gebichte. 368.

Sallet, Bebichte. 551-553.

— Rontraste u. Paraboren. 574–76. — Laien=Evangelium. 497–499. Sallust, Jugurthinische Krieg. 948

— Beridwörung Catilinas. 889. Calthiow-Schtichebrin, Die herren Golowiew, 2118-20.

Salamann, Ameifenbilchlein. 2450.

— Der himmel auf Erben. 3621/22. — Rrebsbüchlein. 3251/52.

Canb, George, Claubia. 1249.

- Die Grille, 2517/18.

- Des Haufes Damon. 2157. - Inbiana. 1022-24.

- Indiana, 1022-24.

— Lavinia. Pauline. Rora. 1348/49. — Marquis von Billemer. 2488.

- Bictorines Sochzeit. 1101.

Canbean, Fraulein v. Seiglière. 660.
Saphir, Dellamationsgeb. 2651-53.
— Reine Remoiren u. aub. 2510

- Meine Memoiren u. anb. 2510.
- Humoriftifche Borlefungen.2516.

2529, 2603.

— Humorift.-fatir. Novelletten 11. Bluetten. 2546/47.

Sarcey, Die Belagerung von Paris. 3118-20.

Sarban, Der leste Brief. 606. —
Cyprienne. (Divorçons) 2531. —
Dora. 2566. — Kamilie Benoiton.
689. — Kebora. 2506. — Kernanbe.
1306. — Ferréol 2209. — Georgette.
3014. — Die guten Freunde. 708. — Die alten Junggefellen. 936. —
Unfere guten Landbeute. 1007. —
Brarguerite. 2193. — Odette. 2519. — Theodora. 8578. — Baterland.
1357. — Yanteeftreiche. 1409.

Shacht, In Lobesangst. 2898. Shall, Trau, ichau, wem. 177. Schanborph, Sin Bittmenstanb. 1886. Schaufert, Schach bem König. 401. Schert, Laienbrevier. 3031–35. Schert, Beifar. 405.

Schenkenborf, Gebichte. 377-379.
Scherr, Das rote Quartal. 1551.

Shifter, Braut von Messia. 60.

Don Carlod. 38. — Fiedeo. 51. —

Der Geststerleber. 70. — Jungfrau
von Orleand. 47. — Anbale und
Liebe. 33. — Wacbeth. 149. — Waria
Stuart. 64. — Der Nesse alb Ontel.

84. — Der Parglit. 99. — Phübra. 54.

— Die Näuber. 15. (Bijknausgabe.

878.) — Turanbot. 92. — Bom

Erhabenen. 2781. — Wilhelm Tell. 12. — Ballenftein. 1. u. 2. Teil. 41/42.

Schillers Ballaben. 1710. Schindler, Dorfleute. 8615. Schlegel, Lucinde. 320.

Schleiermacher, Monologen. 502.
— Die Weihnachtsfeier. 587.
Schlicht, Williamia, 3458

Schlicht, Militaria. 3458. Schmal, Bürger und Stubenten.

2709/10. **Schmasow**, In ber Kantine. 2983. — Kasernenschwänke. 2688.

Schmid, Chr. v., Das Blumens förbchen. 2213.

- Die Oftereier. - Der Beihs nachtsabenb. 1970.

— Rofa von Tannenburg. 2028. v. Schmid, Der Lober. 1294.

- Der Stein ter Beifen. 1290.

— Die B'widerwurg'n. 1021. Schmidt, Judas Ischarioth. 1246. —, M., 's Almstummerl. 1851.

—, M., 's Almstummerl. 1851. —, Rub., Erzählungen. 2061/62. Comied-Aufahl, Fechtbücklein (3ast.) 3301–3.

Schnadahüpfin, Taufend. 3101/2. Schönthan, Rleine Hände. 1799.

- Mabchen aus ber Frembe. 1297
- Die golbne Spinne. 2140,

- Billa Blancmignon. 1956.

-, F. u. B., Sumoresten. 1680 1790. 1939. 2279.

-, P., Rinbermunb. 2188.

— Der Ruß. 2311. — Sturm und Not. 2438.

Ecopenhaner, A., Samtl. Werke I. 2761-65. II. 2781-85. IJ

2801-5. IV. 2821-25. V.2841-45. VI. 2861-65. - Gracians Banboratel. 2771/72. - Ginleitg.i.b. Philosophie. 2919/20. - Bbilofopb. Anmertungen.3002/3. - Neue Paralipomena. 3131-35. - Briefe. 3376-80.

Schopenhauer, Joh., Die Tante. 233-86. Ecott, Bero unb Leanber. 2306.

Edreiber, Jefuit u. fein Bogling. 2102. - Lamm unb Lowe. 2253. - Lieschen Bilbermuth, 2225.

- Fr. Renter, Sanne Rute 2c. 2388. Schreiner, Moberne Badfifche. 2717. Edroder, Der Ring. 285.

-, A., Der Lugner unb fein Cobn. - Gin in Bebanten fteben gebliebener Regenfdirm. 802.

-, 28., Leeber u. Dontjes. 928. - Sprudmörber-Schas, 493.

- Stubenten unb Lutower. 541. -, 28. u. A. Sumoresten. 451. 488. 611. 790. 1178. 1575. 2706. Sornt, Emil und Emilie. 1788.

Schubart, Gebichte. 1821-24. Edubert, Der Bauernfrieg, 237. - Der Sien bes Lichtes. 647.

- Und fie bewegt fic bod. 1311/12. Schiiding, A., Die neue Bala, 2991. -, Levin, Die brei Freier. 548.

- Die Münbel bes Bapftes. 1116 Schulze, Die bezauberte Rofe. 239 Edumann, Gefammelte Schriften über Mufit unb Mufiter. 2472/78. 2561/62. 2621/22.

Confter, Berpetua. 781. Schitt. Spftematifc. 318.

- Bilbelm ber Eroberer. 336.

Cowab, Gebichte. 1641-45. - Deutiche Bollsbucher. 1424.1447.

1464.1484.1498.1503.1515.1526. - und Linden, Bor ber Ball-

paufe. 1882. Edwarztopf u. Rarlweis, Gine Gelb-

heirat. 2908. Edwenler, Gefchichte ber Philo-

fopbie. 2541-45. Coweizer Bunbeeverfaffung. 3519. Scott, Braut von Lammermoor. 2903-5. - Berr ber Infeln. 116.

- Jungfrau vom See. 866/867. -- Svanhoe. 831-34. - Renilmorth. 921-924. - Letten Minnefangers

Sang. 3467. — Quentin Durwarb. 1106-10. - Baverley. 2081-85. Erribe, Ach Decar! 1369. - Abrienne Lecoupreur. 485. - Die Camaraberie. 1347. - Der Damenfrieg. 537. - Der Diplomat. 597. -Feenbanbe. 639. - Feffeln. 1587. - Das Glas Baffer, 145. (Bubnen: ausgabe. 1962.) - Die Marchen ber Rönigin von Navarra. 419. — Minifter und Seibenhandler. 1048. - Mein Stern. 1056. - Balerie. 1892. - Der Beg burchs Fenfter. 477. - Delva. 2302.

Scribe-Olfers, Frauentampf. 2262. Sealefield, Das Rajiltenbud. 3401-3. Seefeld, Im Fluge burchs alte romantifche Lanb. 1489/90.

Cenera, Augew. Schriften. 1847-49. - 50 ausgew. Briefe. 2132/33. Seffa, Unfer Bertebr. 129.

Seume, Bebichte. 1431-33.

- Mein Leben. 1060. - Spaziergang. 186-188. Chafeiveare, Antonius u. Rleopatra. 39. — Coriolan.69. — Eymbeline. 225. - Die Ebeln von Berona, 66. - Chuard III. 685. - Enbe gut, MIles gut. 896. - Samlet. 31. (Bubnenausgabe. 2444.) - Beinrich IV. 2 Telle, 81/82. - Beinrich V. 89. - Seinrich VI. 8 Teile. 56-58. (Bühnenausg. 3326.) — Seinrich VI. Tob. (Bühnenausg.) 3327. - Beinrich VIII. 94. - Julius Cafar. 9. - Der Raufmann von Benebig. 35. — Romöbie ber Arrungen. 273. - Ronig Johann. 188. - Ronig Lear. 13. (Bühnenausgabe. 3886.) -Rönig Ricard IL 43. — Rönig Richard III. 62. - Biel Larm um Richts. 98. (Bubnenausgabe. 3727.) -- Berl. Liebes-Mab'. 756. Macbeth. 17. - Maß für Maß. 196. Othello. 21. (Bübnenausgabe, 2383.) Bericles. 170. — Romeo u. Julia. 5. (Bubnenausg. 2872.) — Boje Cieben. 26. - Commernachtstraum. 73. -Der Sturm. 46. - Timon von Athen. 308. - Titus Anbronicus. 869. — Troilus unb Creffiba, 818. (Bühnenausgabe. 3904.) - Bas ihr wollt. 53. - Die luftigen Beiber.

50. (Bühnengusgabe. 3856.) - Ter

Biberfpenfligen Bahmung. (Buhnen: ausgabe.) 2494. - Bie es euch ge= fällt. 469. - IBBintermarden. 152. Chellen, Reentonigin. 1114. - Entfeffelte Brometheus, 3821/22. Cheriban, Die Lafterfoule. 449. - Die Rebenbubler 680. Siemieneti, Ergablungen. 918/919. Sientiewica, Dorfgefchichten. 1437. - Die Dritte. - Lux in tenebris lucet. 3053. Rerfplittert. 1637/38. Sifing, Beatrice. 3235. Eiflofy, Gifenbahngeschichten. 1845. - Lonboner Befdichten. 8445. Silberbodzeit Scherz u. Ernft. 3178. Cilberftein, Trugnachtigall. 263. Ciraubin, Drei Frauenhute. 2755. - Bier Uhr Morgens. 504. Ctowronnet, 3m Forfthaufe. 8034. Clavici, Die Gludemuble 2156. Emiles, Der Charafter, 2992-94. - Die Bflicht. 3586-89. - Selbfibilfe. 3267-69. Solbatenliederbud. 2891. €olo-Spiele. 2497. 2605. 2906. 3105. 3239 3416. 3859. Cophofles, Mias. 677. - Antigone. 659. — Elektra. 711. — Rönig Dbipus. 630. - Dbipus in Ros lonos. 641. - Bbilottetes. 709. - Tradinierinnen, 670. Conveftre, Am Ramin. 1583/84. — Der Fabritant, 978. - Gefch. aus vergang. Beit.1258/59. - Philosoph in b. Dachftube. 769/70. Epee, Trugnachtigall. 2596-98. Spinbler, Der Jube. 2181-86. Spinoza. Abbanblung über bie Bervolltommnung b. Berftanbes. 2487. - Die Ethil. 2361-64. - Der Theologifchopolitifche Trattat. 2177-80. Spitta, Bfalter unb Barfe. 2631. Staad, Elfe vom Erlenhof. 3436. Stael, Corinna ob. Stalien. 1064-68. - fiber Deutschland. 1751-58.

Urlanb. 2537.

Start, Ontel Abolar. 3189. Steigentefc, Digverftanbniffe. 1539. - Reichen ber Che. 215. Stein, v., Goethe u. Schiller. 3090. Steinbaufen, Tagebuch eines Unbe-Stell, Stubentenrache und anbere Stagnelius, Blenba 623-625. Etabl, Gewagte Mittel. 2925. Mabdenaugen. 2576. - Der rechte Soliiffel. 2847. — Tilli. 2407. - u. Beiben, Der Berr Dajor auf Etanjutowitfd, Opfer. 3865. [21]

— Luftigi Thurgauer G'fchicht. 2490. Stenglin, Gine Racht i. Quartier. 3526. Steputat, Dtid. Reimlegiton 2876/77. Stern, Muf frember Erbe. 1129. - Biolanda Robuftella. 1300. - Die Biebertaufer. 1625. Sterne, Empfinbfame Reife. 169. - Triftram Shanby. 1441-45 Stevenson u. Debourne, Schiffbruch. 3921-24. Stifter, Abbias. 3913. - Bergfroftall. - Brigitta, 3912. - Der Bocomalb. 8911. Stirner, Der Gingige und fein Gigen. tum. 3057-60. Stobiger, Die Barbaren. 8441. - Der Sternguder. 1689. - Der Tugenbhelb. 3474. Stoflaffer, Beinzelmannden. 3496. Stradwis, Bebichte. 1009/10. Strad, Argusangen. 8077. Strabl u. Leffing, Graphologie. 2936. Strafofd, Ber hat gewonnen? 920. Strider, Der, Pfaffe Ameis. 658. Striubberg, Fraulein Julie. 2666. - Die Leute auf Bemfo. 2758/59. — Der Bater. 2489. Strodtmann, Gebichte. 1102/3. Stubentenlieberbuch. 2870. Svetla, Der Ruft. 3097. [1829. Swientocoweti, Mus b. Boltsleben. Ewift, Gullivers Reifen. 651-654. Sanfransti, Carlas Ontel. 3206. Tacitus, Die Annalen. 2642-45. --Germania. 726. - Gefprach über bie Rebner. 3728. - Die Biftorien. 2721-23. - Leben b. Agricola. 836. Tagebuch eines bofen Buben. 3149/50. Tann - Bergler , Alt-Biener Rante unb Comante. 3353. Tannenbofer, Ammergauer Life. 2214. - Frau Raffeefieberin. 489. - Connenaufgang. 793. - Erftes Weihnachtsgeschent. 1094.

Stanley, Bie ich Livingftone fanb.

2909-13.

beutenben. 3162.

heitere Geschichten. 2719.

Tafden-Börterbücher: Tied, Bunberlichfeiten. 2064. Tied-Bell, Rotlappoen. 2044. Englifdes. 1341-45. - Frangi. 1171-75. - Stalien. 1541-45. -Tiebae, Urania, 890. Spanifches. 3201-5. - Englifche Tillier, Ontel Benjamin. 1952/53. frang. beutid. Silfsbuch. 8241-45. Toepfer, Bube und Dame. 181. - Frembwörterbuch, 1668-70. -- Die Ginfalt vom Lanbe. 838. - Bermann unb Dorothea, 2027. Deutsches Borterbud. 3168-70. Taffe, Befreites Jerufalem 445-48. - Rojenmuller und Finte. 813. Taubert, Die Riobibe. 1875. - Der befte Ton. 844. Taufend und eine Racht. 8559/60. Tolftoj, Alerei, Gebichte. 3371. -, 2., Anna Rarenina 2811-20. 3616/17. 3661/62. 3692/93. 3721/22. 3769/70. 3785/86. 3829/30. 3846/47. - Evangelium. 2915/16 3863/64. 3889/90. 3902/3. 3926/27. - herr und Rnecht. - Raffeehaus 3943/44. von Surate, 3878. Teaner, Die Abendmahlstinber. 538. - Rrieg und Frieben 2966-75. — Luzern.—Familienglud.1657/58. - Arel. 747. - Frithjofe-Sage. 422/23. - Bolfbergablungen, 2556/57. Töpffer, Bibliothet m. Ontele. 505/6. Telmann, In Reichenhall. 1449. Trend, Ariebr. v. b., Lebensgefdichte. — Unbeilbar. 3750. Tenelli, Die Monde. 2688. 3761/62. Trebtow, C., Sein Lieb, 1350. [3898. Tennhson, Enoch Arben. 490. - Ronigsibullen. 1817/18. -, 2. u. Berrmann, Unfer Dottor. Tereng, Gunud. 1868. Triefd, Der Begenmeifter. 2854. - Bbormio. 1869. - Die Rire. 2873. Teiden, Schnupftabat. 2477. Teftament, Renes. 3741-45. Tenner, Deutsche Gefdichte in Liebern. - Ramenbuch, 3107/8. [3278-83. - Deutsches Borterbuch. 3168-70. - Börterbuch finnverw. Ausbrücke. 3506-10. -, A. u. B., Dainos 3694. Teufder, Gine ebeliche Anleibe. 2217. Teweles, Demetrius. 3488. - Die Befellicafterin. 3218.

- Mein Bava. 3397.

Theofrits Gebichte. 2718.

2226/27.

- Ring bes Bolpfrates. 2522.

bin, und Buabem, 2785.

- Das Snobsbud. 3547-49. Thegan, Leben Lubwigs b. Fr. 1996.

Theophraft, Charafterbilber. 619. Thorobbien, Bungling und Mabden.

Thuipdides, Gefdichte bes Belopon-

nefifden Rrieges. 1811-16.

Tied, Befellicaft auf bem Lanbe. 1881

- Des Lebens fiberflug. - Dufis

Thummel, Bilbelmine. 1210.

Tibull, Glegieen. 1534.

Temfit, Die Schmante bes Ragr-eb-

Thaderay, Die vier George. 2030.

- Jahrmartt bes Lebens. 1471-78.

Trinius, Dig Annie u. a. Gefc. 3850. — Thauwind u. a. Thir. Gefc. 3649. Tromlit, Die 400 v. Bforabeim. 1457. Tidabuidnigg, Sonnenwenbe. 812. Tichechow, In b. Dammerung. 2846. Tidudi, Raiferin Eugenie. 2984/85. - Marie Antoinettes Jug. 3487/88.

- Marie Antoinette und bie Repolution. 8739-36.

Turgenjeff, Dunft 1439/40. - Frub: lingewogen. 871/72. - Gebichte in Brofa. 1701. - Die neue Benera: tion. 1381-34. - Das Gnabenbrot. 3746. - Ronig Lear ber Steppe. 801. - Erfte Liebe, 1732 - Lieute: nant Jergunoff .- Geltf. Befdicte. 1940. - Litteratur: u. Lebenger: innerungen. 2955. - Memoiren eines Jagers. 2197-99. - Ratalie. 8296. - Punin u. Baburin. 672. -Der Raufbolb. - Luteria. 1860. - Tagebuch eines Uberfillffigen. 1784. - Eine Ungludliche. 468. - Bater und Cobne. 718-720.

Turner, Um Frühftudstifch. 2849. Turnerlieberbuch. 2940. Uhlaud, Gedichte. 3021/22. - Dramatifde Dichtungen, 3023. Ufteri, De Bitari. 609/10.

- Bifionen. - Der Fattor. 2045.

talifde Leiben u. Kreuben, 1925. [33]

Bacano, Humbug. 2321. - Romobianten, 2607. Balera, Bepita Rimenes. 1878/79. Barnhagen, Fürft Leopolb. 2656/57. Batnebala Cana. 3035/36.

B. d. Belbe, Arweb Gollenftierna. 218/19

- Die Lichtensteiner 1115.

- Liebhabertheater. 112

Bercoufin, Unfer Johann! 2468 Berfaffungeurfunde für ben preußifcen Staat. 3870.

Berga, Sicilian. Bauernehre. 2014. Bergils Aneibe. Bon Bog. 461/62.

- Lanbl. Gebichte. Bon Bog. 638. Berne, Rurier bes Cjaaren. 2573.

- u. b'Ennern, Die Rinber bes

Ravitan Grant. 2229. - Die Reife um bie Erbe. 2208 Biola. Die Nabel b. Aleopatra. 2577. Bifathabatta, Dubraraticafa 2249. Bifder, Schlimme Saat. 3395. Bir. Die Totenbestattung, 3551/52. Bolger, Allerhand Dummheiten. 3113. Bolnet, Die Ruinen. 2151-53. Boltaire, Gefdichte RarleXII.714-16.

- Henriabe. 507. - Mahomet. 122. — Tancreb. 139. — Babig ober Das Befdid. 8012. - Baire. 519. - Reitalter Lubwigs XIV.2271-78.

Boneifen, Albumblatter. 2960.

- Junggefellenbrevier. 2707.

— Runterbunt. 3799.

- Liebesbrevier, 2850.

- Das Mutterberg. 3386.

- Rirmana. 3140.

Borträge Scherz u. Ernst. 3877. Bog, S., Joplen und Lieber. 2332. - Luife, 72.

-, b. J., Goethe und Schiller in Briefen. 3581/82.

..., Richard, Alexandra. 2190. -- Bebe ben Beftegten! 2371.

- Daniel Danieli. 3184.

- Epg. 2500.

- Jürg Jenatich. 8052.

- Die blonbe Rathrein. 8454.

- Der Ronig. 3501.

- Luigia Canfelice. 3590. — Malaria. 3045.

- Arme Maria. 3275.

- Maria Botti. 1706.

- Der Dohr bes Baren. 3556.

- Mutter Gertrub 2073.

Bog, Rid., Die Batricierin. 3606. — Savonarola. 3366.

— Schulbig! 2930.

- Treu bem Berrn. 2100. - Unebenbürtig. 3001.

- Der Bater Erbe, 2918.

- Die neue Beit. 2890.

- Der Bugvogel. 3096.

- Amifchen zwei Bergen. 3404. Brolidy, Farbige Scherben 2567

- Reue farbige Scherben. 3187 - Gebichte. [Mbler.] 3431/32.

Bachenhufen, Bring Otto. 1211. Bacht, Reifemasten. 1221. Bagner, Der Duffel. 8099.

- Der fille Bortier. 3435. - Die Trodenwohner. 3054

Bablenberg, Arme Rleine. 3417. Baiblinger, Britten in Rom. 1326.

- Gebichte aus Stal. 1470. 3351/52. Bald, Sein Bargin. 2284.

Baldmiller, Brunbilb. 511.

— Balpra. 496. Bald-Redtwis und Camerelo, Der Afennigreiter. 3266. BBall, Amathonte. 454.

- Die beiben Billets 123.

Balther, Schloß am Meer. 3238. Balther v. d. Bogelweibe, Samtliche Gebichte. 819/20

Balther u. Stein, Fraul. Dottor. 3687. - Das Opferlamm. 3919.

Bartenburg, Die Schaufpieler bes Raifers. 2322.

Bartenegg, Ring b. Ofterbingen. 2810. Beber, C. M. v., Schriften. 2981/82. -, 3. 2., Beiben Lieutenants. 3287 Bebere Demofrit, f. Demofrit. Bedbigen, Geiftl. Dben u. Lieber. 1176. Behl, Alter fount vor Thorheit nicht, 1105. - Duntle Blatter. 2440. - Bum Bortrage. 1852.

Beilen, Der neue Achilles. 396.

- Graf Sorn. 311.

- Seinrich von ber Aue. 570.

— **König Eric**i. 1480.

Beife, Chr., Schultomöbie von Tobias u. ber Schwalbe 2019. Beifer. Genialer Rerl. 3400. - Am Martftein ber Beit. 8372. - Penes lope, 3466. — Rabbi Davib. 3271. Beisfing, Das groke Los. 312

Beif, Bon ber beiteren Seite. 3091. Beigenthurn, Das lette Mittel. 1614

Berner, Der 24. Februar. 107. - Martin Sutber. 210. Bernher, Meier Selmbrecht. 1188. Berther, Der Rriegsplan. 8157. Beftfird, Diebe. 8800.

Bichert, Aus eignem Recht. 3601. Betenntniffe einer armen Seele. 1885. - Biegen ober Bredien 520. - Dibo. 2143. - 25 Dienfts jahre. 2050 - Die Fabrit 3. Niebers bronn. 569. - In Feinbes Lanb. 1163. - Die Frau für bie Belt. 768 .- Die gnabige Frau v. Bares. 1070. - Freund des Fürften. 1269. - Für tot erflärt. 1117. - Gine Beige. - Drei Beihnachten. 1870. - Die gludliche Infel. 8914. -Bei frommen Birten.\*) 2999. -Sein Rinb. 3011. - Gin Romös biant. 3878. - Das eiferne Rreug. 1150. - An ber Majordede, 690. - Der Mann ber Freundin. 2660. — Marienburg. 3357. — Der Rarr bes Gluds. 746. -- Peter Munf. 1850. — Post festum. 2650. Die Realisten. 539. — Ein Schritt vom Bege. 730. - Der gebeime Gefretar. 1463. - Stimme ber Ratur. 925. - Am Stranbe. 1227. - 36r Tauffchein. 1203. - Die talentvolle Tochter. 2733. - Als Berlobte empfehlen fic. 650. — Nur Babrheit. — Sie verlangt ihre Strafe. 1500.

Bichner, Der Rovige und anbere Erzählungen. 2884/85.

Bidebe, Amerif. Novellett. 909. 1234.

Bidenburg, Dlanta. 3253. Widram, Rollwagenbüchlein. 1346. Bidmann, Der Rebatteur. — Als

Mäbchen, 1926. Bieland, Die Abberiten. 382-334.

— Musarion. 95.

- Dberon. 124/25.

- Der golbene Spiegel. 618-616. Biffanber, Bertha Malm. 2039. Bitelas f. Bitelas.

Willen, Chrliche Arbeit. 2961.

- Sopfenraths Erben. 3165.

- u. Juftinus, Ryris-Byris. 2220. - Gefellicaftliche Pflichten. 2628.

Binterhjelm, Intermeggos. 2348. 28ifeman, Kabiola, 2681-84. Bitidel, Morgen- und Abenbopfer 1421/22.

Bittmann, C. Ariebr. , Aufforberung jum Tang. 1663. - Gin belitater Auftrag. 1626. — Bajazzo und feine Kamilie. 2089. — Die Ballidube. 2029. - Gin Duell unter Richelieu. 1906. - Er muß taub fein! 1967.

- Gefangenen ber Czaarin. 1764. - Ein reigbarer Berr. 2267. -Am Rlavier. 1488. — Ein Morgens befuch.1948 .- Die fcone Dullerin. 2040. - Liebe tann Alles, 2135. - Gine Taffe Thee. 1516. - Die Uns

glücklichen. 2012. — Balerie. 1892. — Dramat. Zwiegespräche. 3088. 3130, 3407, 3628, **F3896.** 

- Feftipiele. 2669. 2964.3277. 3375. - GolbhochzeitScherz u. Ernft. 3557.

- Socheit Scherz und Ernft. 2879. - Juripiele. 3618. 8759.

- Bolterabend Scherz und Ernft. 2391. 2451. 2590. 2686. - Gilberhochzeit Scherz und Ernft.

- Solofpiele. 2497. 2605. 2906. 3105. 3239. 3416.

- Bortrage Scherz u. Ernft. 3877. -. Bermann, Der Streit ber Somiebe. Solofpiel. 2497.

-, H. u. Loebel, Das fritische Miter. 2286.

Bobiczfa, Der fdmarze Junter. 2388. Boenig, Am Ril. 2888. 3084. 3837.

— Hej, bie Pugta! 3633.

- Bas bie Tannengeifter flufter. ten. 1679.

- Rauberbann b. Beibnacht. 3747. - Aus großer Reit. 2720.

Bolff, Der Rammerbiener. 240.

- Breciofa.+) 130.

–, H., Allgem. Musitlehre. 3311. Wolfram von Cidenbad, Barginal. 3681-88.

**Bolters**, Tragische Konflitte. 3475. - u. Gjellerup, Thor. Liebe. 3845. Bolzogen, Amei Sumoresten. 1697.

- Satuntala. 1209.

— u. Schumann, Die Kinder ber Ercelleng. 3027.

<sup>&</sup>quot; Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 1.50 zu haben. Der vollständige Klavier-Auszug ist für M. 2 zu haben.

**Bolzogen**, S., Erinnerungen an R. Wagner. 2831. Birttemberg, Alcrander Graf v., Gebichte. 1481–83.

Xenophon, Anabasis. 1185/86.
— Erinnerung.auSokrates.1855/56.
— Gastmahl bes Rallias. 2110.

- Birticaftslehre. 3866. 3abel, 3m Dienft. 3807.

- Die rote Eminenz. 3876.

Bacharid, Der Renommist. 307. Balesti, Die heilige Familie. 1118. Barate, Guzman ber Treue. 556. Bedlis, Gebichte. 3141/42.

- Balbfräulein. 3550.

Reefa, Auf bem Garnisonsball. 2457. Biegler, Clara, Flirten. 3384. — Furcht vor b. Schwiegermutter. 3599.

—, F. B., Parteiwut. 150. Zimmermann, Lumpen-König. 2415. Zind, Zebe Pott finds fie'n Dedel. — De Schoolinspeckschon. 2090. Zipper, Eriauterungen zu Meister-

Bipper, Erläuterungen gu Meifters werten ber beutichen Litteratur. 1. Bb.: Leffings Minna von Barns helm. 3576.

2. Bb.: Goethes Iphigenie auf Tauris. 3638.

3. Bb.: Schillers Jungfrau von Orleans. 8740.

4. Bb.: Schillers Bilhelm Tell. 3788. [3812.

5. Bb.: Schillers Braut v. Meffina. 6. Bb.: Goethes Hermann unb

Dorothea. 3918. 7. Bb.: Herberd Cib. 3946. Zittel, Entstehung ber Bibel 2836/87.

Jutel, Entjiehung der Bibel. 2836/37.
Zola, Der Solfchiger. 1574.
Zhofte, Abellino. 2259. — Abbrich im Wood. 1599-95. — Alamontade. 442/43. — Blombin von Namur. 910. — Der tote Gaft 370. — Das Goldmacherborf. 1725. — Hans Dampf in allen Gaffen. 1146. — Jonathan Frod. 518. — Die Reisjahrsnacht. 404. — Zanthen Rosmarin. — Das blaue Wunder. 2096. — Die Walpurgidnacht. — Artiege rische Aberteuer eines Friehertigen. — Es ist sehr möglich. 2595.

Die fortfetjung der Universal-Bibliothet erfolgt regelmäßig.

Einband-Deden in Gangleinen jur Aniversal-Bibliothet (gleich benen ber Miniaturausgaben) ohne Titelbrud in 9 Großen, fir Banbe im Unifang von 5, 8, 12, 16, 20, 25, 30, 35 und 42 Bogen, find pro Stild 30 Pfennig, burch alle Buchhandlungen ju beziehent.

### Miniaturausgaben

in eleganten Ganzleinenbänden.

|                                   | Bf. | -                                | Bf. |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Ubaelard u. Beloife, Briefwechfel |     | Uriofto, Rafenber Roland. 2 Bbe. |     |
| Mischylos, Camtliche Dramen .     | 150 | Uriftoteles, Die Boetit          | 60  |
| Albrecht, Abrig ber romifchen     |     | Berfaffung von Athen             | 60  |
| Litteraturgeschichte              | 120 | Urnot, Erinnerungen              | 100 |
| Albumblatter                      | 60  | -, Gebichte                      |     |
| Underfen, Bilberbuch ohne Bilber  | 60  |                                  | 80  |
| -, Glüdspeter                     | 60  | Urnim, Bettina von, Goethes      |     |
| -, Der Improvisator               | 120 | Briefmedfel mit einem Rinbe      | 150 |
| -, Rur ein Beiger                 |     | Urnim-Brentano, Des Rnaben       |     |
| -, Camtlice Marchen. 2 Bubbe.     | 250 | Bunberhorn                       | 175 |
| , D. 3                            |     | Urnold, Die Leuchte Aftens       |     |
| - Sein ober Richtfein             |     | Muguftinus, Befenntniffe         |     |
| Unthologie, Griedifche            | 120 | Beecher Stome, Ontel Tome biltte |     |
| Upel u. Laun, Gefpenfterbuch .    |     | Beetichen, Flegeljahre ber Liebe |     |
| Urchenholy, Siebenjahr. Rrieg     |     | Bell, Sane Epre                  |     |
| Fort                              |     |                                  |     |

| ¥8                                   | f.       |                                                   | Pf.        |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|
| Bellanty, Gin Rudblid 8              | 80       | Burns' Lieber und Ballaben .                      | 60         |
|                                      | 60       | Bufch, Gebichte                                   | 60         |
| -, Dig Lubingtons Schwester          | 80       | Byron, Gefangene von Chillon.                     |            |
| Berangers Lieber                     | 30       | Majeppa                                           | 60         |
| Berges, Ameritana. Bb 1-5 juf. 15    | 50       | -, Der Gjaur                                      | 60         |
| Bern, Deflamatorium 15               | 50       | -, Der Korfar                                     | 6υ         |
| -, - Dit Golbichnitt 20              |          | -, Manfred                                        | 06         |
| —, Deutsche Lyrik 1!                 |          | -, Ritter Sarolb                                  | 80         |
| Dit Golbichnitt 20                   |          | Calderon, Das Leben ein Traum                     | 60         |
|                                      | 80       | Camoes, Die Luftaben                              | 100        |
|                                      | 50       | Cafar, Der Burgertrieg                            | 80         |
| Bismard's Reden. 12 Bbe à 10         |          | -, Der Gallifche Rrieg                            | 100        |
|                                      | 30       | Cervantes, Don Quijote. 2 Bbe.                    |            |
|                                      | 80       | Chamiffo, Gebichte                                |            |
| Bojardo, Berliebt. Roland. 2 Bbe. 29 |          | -, - Mit Golbschnitt                              |            |
|                                      | 80       | —, Peter Schlemihl                                | 60         |
|                                      | (M)      | Chateaubriand, Atala Rene                         | 0.4        |
|                                      | 60<br>60 | — Der lette Abencerrage                           | 100        |
|                                      | 60<br>60 | Civilprozegordnung<br>Claudius' Ausgewählte Berte | 100<br>150 |
|                                      | 80<br>80 | Collins, Ohne Ramen                               | 150        |
|                                      | BU       | Cooper, Der lette Dobitan                         |            |
|                                      | 20       | -, Der Spion                                      |            |
|                                      | 75       | Cremer, Bollanbifche Rovellen .                   | 150        |
| Brendice, Bilber aus ber Ge-         | 13       | Çûdrafa, Basantasêns                              | 80         |
|                                      | 80       | Dante, Göttliche Romobie                          |            |
| Brentano, Beitere Geschichten.       |          | -, Das Reue Leben                                 | 60         |
|                                      | 50       | Darwin, Die Abstammung bes                        | 00         |
|                                      | 50       | Menschen. 2 Bbe à                                 | 150        |
| -, Californifche Ergablungen.        | •        | -, Entftehung ber Arten                           | 175        |
|                                      | 20       | Daudet, Briefe a. meiner Diffle                   | 80         |
|                                      | 80       | -, Fromont jun. & Risler fen.                     |            |
|                                      | 60       | -, 3ad                                            | 175        |
| Brillat-Savarin, Phyfiologie bes     |          | Denifon, So'n Mann w. m. Mann                     | 80         |
| Geschmads 19                         | 20       | Detmold, Randzeichnungen An:                      |            |
|                                      | 80       | leitung gur Runfttennerfcaft                      | 60         |
| Bruninier, Legiton beutich. Dich-    |          | Deutscher Minnefang                               | 80         |
| ter bis Enbe bes 18. Sabrh. 18       | 50       | -, - Dit Golbichnitt                              | 120        |
| -, Legiton ber beutichen Dichter     |          | Didens, Copperfielb. 2 Beinenbbe.                 |            |
| bes 19. Jahrhunderts. 2 Bbe. 50      | 00       | -, Domben & Cohn. 2 Bte. is                       | 150        |
| Buddhas Ceben und Wirken . 10        | vo       | -, harte Zeiten                                   | 100        |
| Buddhismus, Der 8                    | 80       | -, Beimden am Berbe                               | 60         |
| Bulmer, Eugen Aram 18                | 50       | -, Der Rampf bes Lebens                           | 60         |
| -, Nacht und Morgen 18               | 50       | -, Louboner Stiggen                               |            |
| -, Pelham                            |          | -, Martin Chugglewit. 2 Leinbbe.                  |            |
| -, Rienzi 18                         | 50       | -, Ritolas Ridelby. 2 Leinenbbe.                  |            |
| -, Die letten Tage v. Bompeji 18     | 50       | -, Oliver Twist                                   | 120        |
| Burger, Bebichte 10                  | 00       | -, Die Pidwidier. 2 Leinentbe.                    | 200        |
| -, - Dit Gelbichnitt 18              |          | -, 3wei Stabte                                    | 120        |
|                                      | 50       | -, Die Splvefter-Gloden                           | 60         |
| Burgerl. Befegbuch. Lafdeneinband 12 |          | -, Der Bermunichte                                | 60         |
| - In eleg. Gangleinenbb. 16          |          | -, Der Weihnachtsabend                            | 60         |
| rnett, Lord Fauntleron 8             | 80       | Dittrich, Eaged=Chronitv. 1870/71                 | . 80       |
|                                      | [26      | 61                                                |            |

| Bf.                                                       | Bf.                                 |   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Donnelly, Cafare Dentfaule 100                            | Baudy, Schneibergefell 60           |   |
| Doftojewsfij, Memoiren aus                                | -, Benetianifde Rovellen 100        |   |
| einem Totenhaus 100                                       | Beijer, Gebichte 60                 |   |
| -, Soulb unb Gubne 150                                    | Bellert, gabeln u. Ergablungen 80   | 0 |
| Drofte-Balshoff, Gebichte 120                             | -, Dben und Lieber 60               | 0 |
| -, - Mit Golbichnitt. 175                                 | Beorge, Fortidritt unb Armut 150    | 0 |
| Dufresne, Damespiel 80                                    | Berhardts geiftliche Lieber 100     |   |
| -, Schachaufgaben. 4 Leile. à 80                          | Berichtstoftenwefen 6               |   |
| -, Chachmeifterpartien 80                                 | Bewerbegerichtsgefet 60             |   |
| —, Schachipiel 150                                        | Bewerbeordnung, Deutsche 8          | 0 |
| Dumas, Die brei Mustetiere . 175                          | Bilm, Bebichte 120                  | 0 |
| Eberhard, Sanden u. b. Riichlein 60                       | Birfchner, Dufit. Aphorismen. 6     | 0 |
| Edermann, Befprachent. Goethe 175                         | - Dit Goibiden. 12                  |   |
| Editein, Der Befuch im Carcer 60                          | Blein, Ausgewählte Berte 80         |   |
| Edda, Deutsch von Boljogen 120                            | Bobineau, Afiatifche Rovellen . 8   |   |
| v Eichenborff, Gebichte 100                               | -, Die Renaiffance 150              |   |
| -, — Mit Golbichn. 150                                    | Boethe, Egmont 6                    |   |
| -, Aus b. Leben e. Tangenichts 60                         | -, Fauft. 2 Teile in 1 Banb 8       |   |
|                                                           | -, - Dit Golbiconitt 100            | Ó |
| —, Das Marmorbilb. — Das<br>Schlof Düranbe 60             | -, Gebichte. In Salbleinenbb 90     | o |
| Schloß Daranbe 60<br>Eliot, Abain Bebe 75                 | -, - Dit Golbichnitt 12             | 0 |
| -, Die Rühle am Floß 175                                  | -, Gos von Berlichingen 60          | 0 |
|                                                           | -, hermann und Dorothea 60          | O |
| —, Repraf. b. Menfcengeschlechts 80                       | -, Iphigenie auf Tauris 6           | 0 |
| Edtods, Der Dorfnotar 150                                 | -, Dramatische Meisterwerte.        |   |
| Epittets Sanbbuchlein b Moral 60                          | (Boy von Berlichingen. Egmont.      |   |
| Eramann Chatrian, Gefchichte                              | Iphigenie auf Lauris. Laffo) 100    | 0 |
| eines Anno 1813 Confcribirten 80                          | -, Reinete Fuchs 60                 | 0 |
| Eulenspiegel 80                                           | —, Torquato Taffo 60                | Ü |
| Euler, Algebra 120                                        | -, Berthers Leiben 60               | 0 |
| ferry, Der Balblaufer. 2 Bbe. 225                         | —, Briefe an Frau Charlotte         |   |
| feuchtersleben, Diatetit b. Geele 60                      | von Stein 17                        | 5 |
| , - Dit Golbichnitt 120                                   | Goethe-Schillers Xenien 80          | U |
| Seuerwehrliederb. (Tajdeneinbb.) 40                       | Boethes Mutter, Briefe 100          | U |
| Sichte, Beftimmung b. Menfchen 80                         | Goldsmith, Der Landprediger . 80    |   |
| -, Reben an bie beutiche Ration 80                        | Botthelf, Uli ber Anecht 100        |   |
| fielding, Tom Jones. 2 Bbe 225                            | —, Uli ber Pachter 120              | 0 |
| flaubert, Salambo 120                                     | Bottfchall, B., Schachaufgaben 80   | O |
| Flaubert, Salambo 120<br>Fleming, Ausgew. Dichtungen . 80 | -, R., Friebrich von Schiller . 80  | 0 |
| flygare-Carlen, Rofe v. Tiftelo 150                       | -, Die Rofe vom Rautafus . 60       | U |
| fouqué, Undine 60                                         | -, Dit Golbidnitt 120               | U |
| Franklins Leben 80                                        | Gracians Hanboratel 80              | 0 |
| freidants Befcheibenheit 80                               | Brimm, Brader, 50 Marchen.          |   |
| frengel, Das Abenteuer 60                                 | (Mit 12 Bilbern) 80                 | 0 |
| - Der Sausfreund 60                                       | -, Samtl. Marchen. 1. u. 2.Bb. 17:  | 5 |
| -, Die Uhr 60                                             | — 3. 3b 150                         |   |
| freund, Ratfelicas 150                                    | -, M., Aus ber Rinberftube . 60     | 0 |
| fried, Regiton beuticher Citate 100                       | Grimmelshaufen, Der abens           | _ |
| -, Legiton frembfpracht. Citate 100                       | teuerliche Simpliciffimus 150       |   |
| friedrichs des Großen ausge-                              | Groffe, Novellen des Architetten 60 |   |
| mablte Briefe 120                                         | Groffi, Marco Bisconti 120          |   |
| Frige, Inbifche Spruce 60                                 | Grundbuchordnung 6                  | p |
| [2                                                        | 7]                                  |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bf.       |                                          | Bf.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| Sudrun. Deutsch von Junghans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80        | Boffmann, Gligire bes Teufels            |           |
| Bunther, Bebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80        | -, Rater Murr                            | 120       |
| Baarhaus, Joh. Bolfg. v. Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | -, Rlein Baches                          | 60        |
| Babberton, Allerhand Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80        | Bolberlin, Bebichte                      | 60        |
| -, Anbrer Leute Rinber. 100 Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Bolty, Gebichte                          | 60        |
| - Belene's Rinberden. 80 Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Bomer, Berte. B. Bog (Blias, Dopffee)    |           |
| - Beibe Berte in 1 9b. m. Golbidn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200       | —, Ilias                                 | 100       |
| -, Frau Marburgs Rwillinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60        | -, Douffee                               |           |
| Baet, Bhantaffe- u. Lebensbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60        | Boras Berte. Bon Bog                     | 80        |
| Bagedorn, Boetifche Berte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100       | Bufeland, Matrobiotit                    |           |
| Bals od. Peinl. Berichtsordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60        |                                          | 175       |
| Bamm, Wilhelm, Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60        | Bumboldt, U. v., Anfichten ber           |           |
| Banimer, Schau um bich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60        |                                          | 100       |
| # 100 to |           | -, Wilh. v., Briefe a. e. Freundin       |           |
| handelsgesetbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80        | hunt, Leigh, Liebesmar von               | 200       |
| Barmann v. Une, Gregorius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60        | Rimini. Deutsch v. Deerheimb             | 60        |
| -, Der arme Beinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60        | Butten, Gefprachbuchlein                 | 80        |
| Bauff, Die Bettlerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60        | Jacobsen, Riels Lybne                    | 80        |
| -, Lichtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100       | Jahn, Deutsches Bollstum                 | 80        |
| -, Der Mann im Monbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80        | Ibsen, Brand                             | 80        |
| -, Märchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100       | -, Gebichte                              | 60        |
| —, Memoiren bes Satan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100       | -, Gefammelte Berte in 4 266. à          | 150       |
| -, Phantafien im Bremer Rais-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100       | Jean Paul, Flegeljahre                   | 120       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60        | -, Besperus. 2 Leinenbanbe               | 200       |
| feller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60<br>120 |                                          | 60        |
| Bebbel, Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | -, Immergrun 2c                          | 80        |
| -, - Wit Golbichnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | -, Dr. Ragenberger                       | 80        |
| -, Die Ribelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80<br>60  | -, Der Romet                             | 120       |
| Bebel, Allemannifde Gebichte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                          | 100       |
| -, Schattaftlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80        | —, Levana                                |           |
| Beiberg, Die Anbere. — Giumal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90        | -, Quintus Figlein                       | 80<br>120 |
| im himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80        | -, Siebenfäß                             | 225       |
| Beine, Atta Eroll Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60        | -, Titan. 2 Leinenbanbe                  | 60        |
| -, Buch ber Lieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80        | Jensen, Hunnenblut                       | Oυ        |
| -, - Wit Golbichnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Jerome, Die mußigen Gebanten             | 80        |
| -, Neue Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60        | eines Müßigen                            | ov        |
| -, Die Bargreife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60        | Jerrold, Frau Ranbels Garbis             | 90        |
| —, Romanzero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60        | nenpredigten                             | 80<br>150 |
| Beliand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80<br>60  |                                          | 175       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60        | —, Münchhausen                           | 100       |
| Berbart, Umriß pabagogifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0       | , 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, | 60        |
| Borlefungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80        | —, Tulifantchen                          |           |
| Berder, Der Cib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60        | Invalidit. u. Altersversich. Bef.        | 60        |
| -, Stimmen ber Boller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100       |                                          | 120       |
| Bermannsthal, Ghafelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60        | Jofai, Die Dame mit ben Meer-            | 100       |
| Berodotos Befdichten. 2 Banbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200       | augen                                    |           |
| Berrig, Auff. über Schopenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60        | -, Ein Goldmensch                        | 150       |
| Bert, Ronig Renés Tochter Bergfa, Reife nach Freilanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60        | -, Ein ungarifder Rabob                  |           |
| Beyden, Das Bort ber Frau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80        | —, Traurige Tage                         |           |
| Saula Daul Omei Galencens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60        | -, Gold. Beit in Siebenburgen            |           |
| Teyfe, Paul, Bwei Gefangene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60        | —, Die Tablabiros                        |           |
| sbuch, engl franz deutsches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150       | —, Boltán Karpáthi                       |           |
| f, ther bie Che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80        |                                          | 100       |
| desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100       | -, Stiggenbuch                           | 130       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [2        | 81                                       |           |

| •                                                   | oo é        |                                  | ø.        |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
|                                                     | <b>\$1.</b> | Ceffier, Conja Rovaleveln        | ₽f.<br>80 |
| Jugenderinnerungen eines alten                      | 150         | Lehmann, Fludger in Cambridge    | 80        |
| Jugendliederbuch (Lafdeneinband)                    | 40          | Leibnig, Rleinere philosophische | 00        |
| Zungselellenhrenier                                 | 60          | Schriften                        | 100       |
| Junggesellenbrevier Jung-Stillings Lebensgeschichte | 150         | -, Die Theobicee. 2 Bbe          | 225       |
| Kalidasa, Caluntala                                 | 60          | Lenau, Die Albigenfer            | 60        |
| Kant, Rum emigen Frieben                            | 60          | -, Faust                         | 60        |
|                                                     | 120         | -, Gebichte                      | 100       |
| -, Rritit b. prattifcen Bernunft                    | 80          | -, - Wit Gotejchnitt             |           |
| -, Rritit ber reinen Bernunft                       |             | —, Savonarola                    | 60        |
| -, Bon ber Dacht bes Gemilts                        | 60          | Cennig, Etwas jum Lachen         | 60        |
| -, Raturgefdichte bes himmels                       | 80          | Ceng, Militarifde Sumoresten     | 120       |
| —, Prolegomena                                      | 80          | Cermontoff, Gebichte             | 60        |
| -, Die Religion                                     | 80          | -, Gin Belb unfrer Beit          | 80        |
| -, Streit ber Fatultaten                            | 60          |                                  | 175       |
| -, Eraume eines Beifterfebers                       | 60          |                                  |           |
| Kellen, Bienenbuch                                  | 60          | Ceffing, Dramat. Meifterwerte.   |           |
| Kennan, Ruffice Gefängniffe                         | 60          | (Rathan ber Beife. Emilia Gas    | 80        |
| -, Sibirien. 8 Leile                                |             | Lotti. Minna von Barnhelm)       | 60        |
| -, Beltleben in Sibirien                            |             | —, Emilia Galotti                | 60        |
| Merner, Gebichte                                    | 80          | —, Laotoon                       | 60        |
|                                                     | 150         | -, Rathan ber Beife              | 60        |
| Hleift, E. Chr. v., Berte                           | 60          | Cichtenberg, Ausgem. Schriften   | 120       |
| Klepp, Lehrbuch b. Photographie                     | 80          | Lichtstrahlen aus dem Calmud     | 60        |
|                                                     | 120         | Liebesbrevier                    | 60        |
|                                                     | 100         | Ciebmann, Chriftliche Symbolit   | 80        |
| Knigge, Umgang mit Denichen                         | 100         | Linga, Byzantinifche Movellen .  | 60        |
|                                                     | 150         |                                  | 150       |
| -, Frangofifches Borterbuch . 1                     | 150         | Livius, Rom. Gefcichte. 4 Bbe. à |           |
|                                                     | 150         | Lode, über ben menfolicen        | 100       |
|                                                     | 100         | Berftanb. 2 Bbe à                | 150       |
| Holzow, Gebichte                                    | 60          | •                                |           |
| Kommersbuch (Lafdeneinbanb) .                       | 40          | Cohengrin, Deutsch v. Junghans   | 80        |
| Kommers. u. Studentenlieder.                        |             | Combroso, Genie und Irrfinn.     | 120       |
| buch in 1 Banb                                      | 60          | —, Handbuch ber Graphologie      | 150       |
| Konfursordnung                                      | 60          | Congfellow, Evangeline           | 60        |
|                                                     | 120         | —, Gebichte                      | 60        |
| Ropisch, Gebichte                                   | 100         | —, Hiawatha                      | 80<br>60  |
| Korner, Leier und Schwert                           | 60          | —, Miles Standish                | 100       |
| Morolento, Der blinde Mufiter                       | 60          | Ludwig, Die Beiterethei          | 80        |
| -, Sibirifche Rovellen                              | 80          | Luther, Senbbrief v. Dolmetichen | 60        |
|                                                     | 100         | -, Tifchreben                    | 120       |
| Rofegarten, Jucunbe                                 | 60          |                                  |           |
| Krantenverficherungsgefen                           | 80          | Madach, Tragobie bes Denfchen    | 80        |
|                                                     | 100         | Mahimann, Gebichte               | 60        |
|                                                     | 150         | Mangoni, Die Berlobten. 2 Bbe.   |           |
|                                                     | 100         | Marc Murels Gelbftbetrachtungen  |           |
| Camartine, Dichtungen                               | 60          | Marryat, Peter Simpel            |           |
| —, Graziella                                        | 60          | Martials Gebichte                | 60        |
| Kambed, Engl.=frang.=beutiches                      |             | Matheffus, Luthers Leben         |           |
| Silfsbuch                                           |             | Matthisfon, Gebichte             | 60<br>60  |
| Cavater, Worte bes Gergens                          | 60          | Meerheimb, Pfychobrant. 2 Bbe. & |           |
| -, - Dit Golbfchnitt !                              |             | Mehring, Deutsche Berdlehre .    | •         |
|                                                     | L L         | 41                               |           |

| <b>B</b> f.                                                     |                                  | Bi.        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Meigner, Mus b. Papieren eines                                  | Oswald von Wolfenftein, Dich-    | *1.        |
| Bolizeitommiffars. I-V 150                                      | tungen                           | 80         |
| Mendelssohn, Phabon 60                                          | Ovid, Heroiben                   | 80         |
| Meyer, Auf ber Sternmarte 60                                    |                                  | 80         |
| Michelet, Die Frau 100                                          |                                  |            |
| , Die Liebe                                                     |                                  | 60         |
| Michiewicz, Ballaben 60                                         |                                  | 100        |
| Mignet, Gefch. b. franz. Revolut. 150<br>Mill, über Freiheit 80 |                                  | 60<br>80   |
| Milton, D. verlorene Barabies 80                                |                                  | 120        |
| Möbius, Das Rervenfuftem 60                                     |                                  | 80         |
| Montesquieu, Berfifche Briefe 120                               |                                  | 60         |
| Moore, Brifche Delobien 60                                      | - Mit Golbichnitt                | 120        |
| —, Lalla Ruth 80                                                | -, Pringeffin Ilfe               | 60         |
| Moreto, Donna Diana 60                                          | —, — Mit Golbichnitt             | 120        |
| Morit, Götterlehre 120                                          |                                  | 80         |
| Möfer, Patriotifche Phantafien 80                               |                                  | 80         |
| Magge, Der Bogt von Sylt . 100                                  |                                  | 80         |
| Müller, Curt, Herenaberglaube 80                                |                                  | 60         |
| —, Wilh., Gebichte 120                                          |                                  | 120<br>80  |
| Mällner, Dramatische Berke 150                                  | Plutarch, Bergleichenbe Lebens:  | ou         |
| Murger, Bigeunerleben 120                                       |                                  | 150        |
| Murner, Rarrenbeschwörung . 100                                 |                                  | 60         |
| Mufdos, Hero und Leanber 60                                     |                                  | 80         |
| Mutterherz, Das 60                                              |                                  | 100        |
| Nadler, Fröhl. Palz, Gotterhalts! 80                            | —, Kriminal-Humoresten           | 100        |
| Nadson, Gebichte 60                                             |                                  | 80         |
| Namenbuch 80                                                    |                                  | 80         |
| Nathuffus, Elisabeth 150                                        |                                  | 60         |
| -, Lagebuch e. armen Frauleins 60                               | Properz, Elegieen                | 60         |
| Refrasson, Wer lebt glildlich in                                |                                  | 100<br>60  |
| Rugland?                                                        |                                  | 80         |
| Reumann, Rur Jehan 60                                           |                                  | 60         |
| Mibelungenlied 120                                              |                                  | 80         |
| Mifitin, Gebichte 60                                            |                                  | 80         |
| Mirmana 60                                                      |                                  | 80         |
| 270el, Rleines Bolt 60                                          | Raabe, Bum wilben Mann           | 60         |
| 27ohl, Mufikgefdichte 100                                       |                                  |            |
| Movalis, Gebichte 60                                            | aus 1870-71                      | 60         |
| Ohnet, Sergins Panin 100                                        | Rauber, Litterar. Salgtörner .   | 100        |
| Defterreich, Burgerl. Gefethuch 150                             | Rechtsanwaltsordnung             | 80         |
| - Civilprozegordnung 150                                        | Reclam, Bi of. Dr. Carl, Gefund= | •          |
| — Exefutionsordnung 150<br>— Gerichtsorganisationsgeset 80      | heits-Schlüffel                  | 60         |
| - Personalsteuergeset 100                                       | Rehfues, Scipio Cicala. 2 266e.  | 100        |
| - Dollzugsvorschrift 3. Per-                                    | Renan, Die Apostel               |            |
| fonalfteuergefet. 1. Sptft. 120                                 | -, Das Leben Jeiu                | 100        |
| 2. u. 8. Hauptftild 100                                         | Renard, Aft ber Menich frei? .   | 80         |
| 46. Sauptftud 100                                               | Ricet-Berolding, Gelehrt. Becher |            |
| 16. Hauptstüd juf. in 1 8b. 250                                 | golbnes Alphabet                 | 60         |
| Span. Taschen Borte: buch 150                                   | Riehl, Burg Reibed               | <b>6</b> 0 |
| f.                                                              | 801                              |            |

| ma                                                            |                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| \$f.                                                          | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | BJ.            |
| Riehl, Die 14 Rothelfer 60                                    | Schubart, Gebichte                                  |                |
| Roswitha von Gandersheim . 80                                 | Schulze, Die bezanberte Rofe .                      | 60             |
| Rouffeau, Betenntniffe. 2 Bbe. 225                            | Mit Golbichnitt<br>Schumann, Gef. Schriften. 3 Bbe. | 120            |
| —, Emil. 2 Bbe 225                                            |                                                     | 175            |
| —, Gefellschaftsvertrag 80                                    | in 1 Bb                                             |                |
| -, Die neue Heloise. 2 Bbe. 225                               | Schwab, Gedichte                                    |                |
| Rüdert, Gebichte 80                                           | -, Die beutichen Boltsbucher .                      | 200            |
| -, Gebichte für bie Jugenb 80                                 | Schwegler, Befch. ber Byilofophie                   |                |
| -, Liebesfrühling 80                                          | Schweizer Bundesverfaffung .                        | 60             |
| -, Wit Golbichnitt 120                                        | Scott, Braut von Lammermoor                         |                |
| -, Beisheit bes Brahmanen . 150                               | -, Der herr ber Infeln                              | 60             |
| Runiohr, Beift ber Rochtunft . 120                            | -, Jvanhoe                                          | 120            |
| Ruppius, Der Beblar 100                                       | -, Die Jungfrau vom Gee                             | 80             |
| -, Bermachtnis bes Beblars . 100                              |                                                     | 120            |
| Sachs, Bans, Boetifche Berte 80                               | -, Letten Minnefangers Cang                         | 60             |
| -, Dramatifche Berte. 2 Bbe. à 80                             | -, Quentin Durmarb                                  |                |
| Sachfen-Spiegel 80                                            | —, Waverley                                         |                |
| St. Pierre, Baul und Birginie 60                              | Sealsfield, Das Rajfitenbuch                        |                |
| Salis, Gebichte 60                                            | Seneca, Ausgemablte Schriften                       |                |
| Sallet, Gebichte 100                                          | -, Fünfzig ausgewählte Briefe                       | 80             |
| -, Laien-Evangelium 100                                       | Seume, Gebichte                                     | 100            |
| Salzmann, Ameifenbuchlein 60                                  | -, Spaziergang nach Spratus                         |                |
| -, Der himmel auf Erben 80                                    | Shelley, Entfeffelte Brometheus                     | 80             |
| -, Rrebebuchlein 80                                           | -, Feentonigin                                      | 60             |
| Saphir, Dellamationsgebichte . 100                            | Silberftein, Trug-Nachtigall                        | 60             |
| Sarcey, Belagerung von Paris 100                              | Smiles, Der Charafter                               | 100            |
| Schefer, Laienbrevier 100                                     | —, Die Pflicht                                      |                |
| - Mit Gelbiconitt 150                                         | —, Selbsthilfe                                      |                |
| Schenkendorf, Gebichte 100                                    | Soldatenliederbuch (Tajcheneinbb.)                  |                |
| Scherr, Das rote Quartal 60<br>Schiller, Braut von Messina 60 | Sophofles, Samtliche Dramen                         |                |
| -, Don Carlos 60                                              | Spee, Trusnachtigall                                |                |
| -, Gebichte. Salbleinivthb 60                                 | -, Der Theol. polit. Traftat .                      | 190            |
| -, Gebichte. Dit Golbichnitt 100                              | Spitta, Bfalter und Barfe                           | 60             |
| -, Jungfran von Orleans 60                                    | -, - Mit Golbichnitt                                |                |
| —, Maria Stuart 60                                            | Stael, Corinna ober Stalien .                       |                |
| -, Die Rauber 60                                              | -, fiber Deutschland, 2 2bte                        |                |
| -, Bilhelm Tell 60                                            | Stanley, Bie ich Livingftone fanb                   |                |
| -, Baffenftein. 2 2 ile 80                                    | Stein, v., Goethe und Schiller                      | 60             |
| Schleiermacher, Monologen 60                                  | Steputat, Deutsches Reimlegiton                     | 80             |
| -, Die Beihnachtsfeier 60                                     | Sterne, Empfinbfame Reife                           | 60             |
| Schmied-Kufahl, Fechtbilchl. (34.) 100                        | -, Triftram Shanby                                  | 150            |
| Schnadahäpfin, Caufend 80                                     | Stevenson u. Osbourne, Schiff=                      |                |
| Schönthan, P. v., Kindermund 60                               |                                                     | 120            |
| —, Der Ruß 60                                                 | Stirner, Der Gingige u.f. Gigentum                  | 120            |
| Schopenhauer, U., Sämtliche                                   | Strachwitz, Gebichte                                | 80             |
| Berte. 6 Banbe à 150                                          | Strafgefethuch f.b. Deutsche Reich                  | 60             |
| —, Briefe                                                     | Strafprozegordnung für bas                          |                |
| -, Einleitung in b. Philosophie 80                            | Deutsche Reich                                      | 80             |
| —, Gracians Hanboratel 80                                     | Strodtmann, Gedichte. Sochft eleg.                  | 100            |
| —, Neue Paralipomena 150<br>—, Philosoph. Anmerkungen . 80    | mit Golbidnitt gebunden                             |                |
|                                                               |                                                     | <del>1</del> U |
| · [3                                                          | r]                                                  |                |

| me.                                      | m.                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| \$F.                                     | ¥f.                                      |
| Swift, Bullivers Reifen 120              | Unfallverficherungsgefen 80              |
| Cacitus, Die Annalen 120                 | Unlauterer Wettbewerb 60                 |
| -, Die Germania 60                       | Ufteri, De Bikari 80                     |
| -, Die Siftorien 100                     | Darnhagen, Fürft Leopold 80              |
| Cagebuch eines bofen Buben . 80          | Derfassung des deutschen Reidis 60       |
| Cafchen Wörterbucher: Englisch.          | Derfassurfunde f. d. preußi              |
| Frang. — Italien. — Span. à 150          | fchen Staat 60                           |
| Engl.=franz.=beutsch. Hilfsbuch 150      | Dergils Aeneibe. Bon Bog 80              |
| Frembwörterbuch 100                      | -, Länbliche Gebichte 60                 |
| Deutsches Wörterbuch 100                 | Dig, Die Totenbestattung 80              |
| Caffo, Befreites Jerufalem 120           | Dolney, Die Ruthen 100                   |
| Caubert, Die Riobibe 60                  | Doneifen, Albumblatter 60                |
| Cegner, Abendmahlstinber 60              | -, Sunggesellenbrevier 60                |
| -, Agel 60                               | -, Runterbunt 60                         |
| -, Fritjofs-Cage 80                      | -, Liebesbrevier 60                      |
| - Dit Golbichnitt 120                    | -, Das Mutterhers 60                     |
| Celmann, In Reichenhall 60               | —, Nirwana 60                            |
| Cennyfou, Enoch Arben 60                 | Dog, Jonden und Lieber 60                |
| -, Ronigsibyllen 80                      | —, Luife 60                              |
| Ceftanient, Reues. [Aberjest von         | -, d J., Goethe u Schiller i. Brief. 80  |
| C. Stage.] 150                           | Orchlidy, Gebichte 80                    |
| Cenner, Deutsche Geschichte i. Lieb. 150 | Waiblinger, Gebichte aus Stalien 100     |
|                                          | Waldmaller, Balpra 60                    |
| —, Namenbuch                             |                                          |
| -, Deutsches Wörterbuch 100              | Walther von der Dogelweide,              |
| -, Borterbuch finnvermanbter             | Cämtliche Gebichte 80                    |
| Ausbrücke 150                            | Weber, Ausgewählte Schriften 80          |
| Chaderay, Der Jahrmartt bes              | Wechselordnung, Mug. Deutsche 60         |
| Lebens. 2 Bbe 225                        | Weddigen, Beifiliche Dben 60             |
| —, Das Snobsbuch 100                     | Westfirch, Diebe 60                      |
| Cheofrits Gebichte. Bon Bog 60           | Wichert, Am Strande 60                   |
| Chufydides, Beloponn. Rrieg . 175        | -, Für tobt erflärt 60                   |
| Chaniniel, Bilhelmine 60                 | -, Gine Beige 3 Beihnachten 60           |
| Ciedge, Urania 60                        | -, Rur Bahrheit Gie ver-                 |
| Colftoj, Alerei, Gebichte 60             | langt thre Strafe 60                     |
| -, Leo, Anna Rarenina. 2 Bbe. 250        | -, Die gnäbige Frau von Pares.           |
| -, Evangelium 80                         | 8. Muft. Broft eleg, mit Golbichnitt 200 |
| - Rrieg und Frieben. 2 Bbe 250           | Wieland, Abberiten 100                   |
| -, Bolfbergablungen 80                   | -, Dberon 80                             |
| Trend, friedr. v.d., Lebensgefdichte 80  | Wifeman, Fabiola 12                      |
| Cichabuichnigg, Connenwende 60           | Witfchel, Morgen = u. Abenbopfer 8       |
| Cfchudi, Marie Antoinettes Jugenb 80     | Wolff, Allgemeine Dufitlebre . 6         |
| - Marie Antoinette und die               | Wolfram v. Efchenbach, Bargival.         |
| Revolution 120                           |                                          |
| Curgenjeff, Dunft 80                     | 2 Banbe 22 Duritemberg, Uler. Graf v.,   |
| -, Arilblingewogen 80                    | Samtliche Gebichte 100                   |
| -, Gebichte in Brofa 60                  | Xenophons Anabafis 8                     |
| -, Die neue Generation 120               | - Grinnerungen an Sofrates &             |
| -, Memoiren eines Jägers 100             | Balesti, Die beilige Familie . 6         |
| -, Bater und Sohne 100                   | Sedlit, Gebichte 8                       |
| Curnerliederbuch (Tafdeneinbanb) 40      | —, Balbfräulein 6                        |
| Ilhland, Dramatifche Dichtungen 60       | Bittel, Entftehung ber Bibel . 8         |
| -, Gebichte 80                           | Sichoffe, Alamontabe 8                   |
| - Dit Golbiconitt 150                    | Zwangsperfteigerungsgeset 6              |
|                                          | ()                                       |
| [3:                                      | 2]                                       |

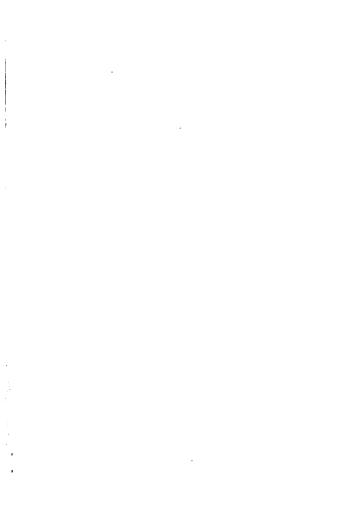

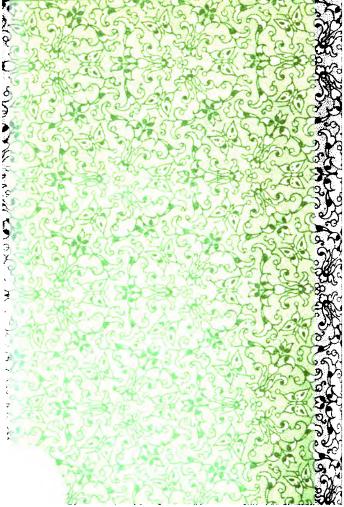

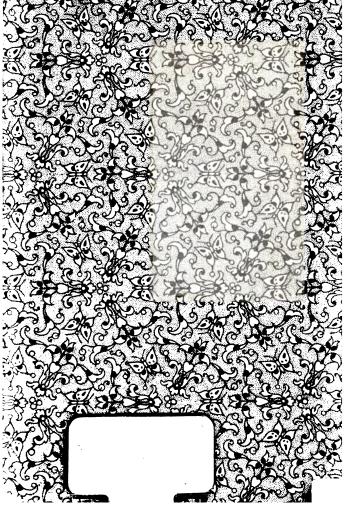

